# *image* not available



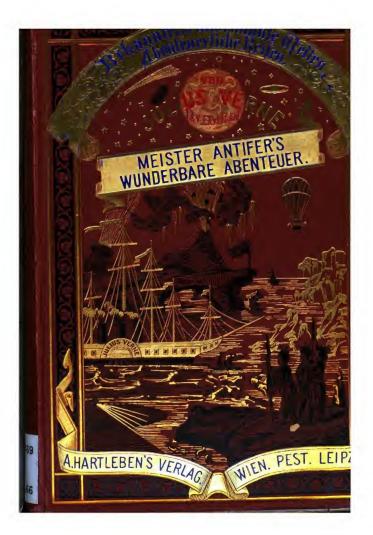



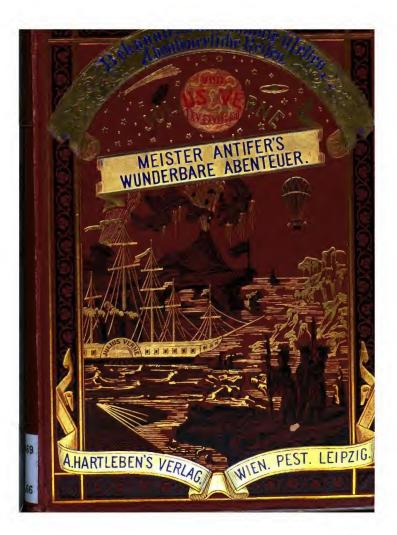



INDIANA UNIVERSITY LIBRARY



# Meister Antifer's

wunderbare Abenteuer.

Don Julius Berne.



## Bekannte und unbekannte Welten.

Abentenerliche Reifen von Julius Derne. Fünfundfechzigfter und fechaundfechzigfter Banb.

- S-FOR----

Meister Antifer, wunderbare Abenteuer.

Bon

Inlins Derne.

Mit 77 Muhrolionen.



Wien. Peft. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1895. Autorifirte Ausgade. Mie Rechte vorbebatten.



PQ 2469 . A34 1874 v. (5,66

# ADIANA UNIVERSITY LIBRARY

Drud von Friedrich Jasper in Bien.

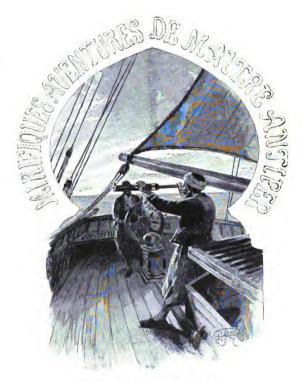

## Erfter Theil.

## Erftes Capitel.

In dem ein unbefanntes Schiff mit unbefanntem Rapitan auf unbefanntem Deere nach einer unbefannten Sufel fucht.

Früh am Morgen — bes 9. September 1831 — verließ ber Rapitan seine Cajute und begab fich nach bem erhöhten hintertheile bes Schiffes.

Schon zeigte sich im Often die Sonne ober es erhob sich vielmehr der Widerschein davon über die tieferen Schichten der Atmosphäre, denn ihre Scheibe bewegte sich noch unter dem Horizonte hin. Ein langer leuchtender Streifen zog sich über das von leichtem Wellenschlag im Morgenwinde gefräuselte Weer.

Nach einer ruhigen Nacht versprach auch der Tag schön zu werden — einer jener Septembertage, deren sich die gemäßigte Zone zu Ende der warmen Jahreszeit häufiger zu erfreuen hat.

Der Kapitan setzte sein Fernrohr vor das rechte Auge und suchte damit ben vor ihm liegenden Halbfreis ab bis weit hinaus, wo himmel und Wasser verschmelzen. Das Fernrohr sentend, näherte er sich dann dem Steuermanne, einem Alten mit struppigem Barte, dessen lebhafter Blick unter blinzelndem Augenslibe hervorblite.

- . Bann haft Du Deine Bache angetreten? fragte er.
- Um vier Uhr, Rapitan.

Die beiben Manner bebienten sich einer seltjamen rauhen Sprache, bie tein andrer Europäer, weber ein Englander, Frangose, Deutscher ober ein andrer, verstanden hatte, wenn er nicht die Stapelplate bes Morgenlandes besucht hatte. Es war eine Urt türkischen, mit sprischen Lauten vermengten Jargons.

- . Nichts Renes?
- Nichts, Rapitan.
- Geit heute fruh mar tein Schiff in Gicht? . . .
- Rur eines, ein großer Dreimaster, ber unter bem Winde an uns vorbeilief. Ich habe ba um vier Striche angeluvt, um von ihm jo fern wie möglich zu bleiben.
  - Das haft Du recht gemacht. Und nun? . . . .

Der Rapitan burchforschte ben gangen horizont mit größter Ausmerksamfeit. Dann rief er plöglich sant:

. Fertig jum Benden!«

Die Leute ber Wache sprangen auf. Das Stener wurde umgelegt, bie Schoten bes Fodfegels wurden nachgelassen, bie übrigen Segel passend gedreht, und babei wendete bas Fahrzeug und sette unter Bachbordhalsen seinen Weg nach Nordwesten fort.

Es war eine Brigg-Goulette von vierfundert Tonnen, eigentlich ein Hanbelsichiff, das man aber burch einige Beränderungen zu einer Lustyacht

umgewandelt hatte. Unter dem Befehle des Kapitans ftand außer dem Oberfteuermann eine Mannschaft von fünfzehn Köpfen, die für jedes Segesmanöver ausreichte und aus fräftigen Leuten bestand, deren aus Jacke und Mütze, langen Beinkseibern und hohen Stiefeln zusammengesetzes Costüm an das der Seeseute des Orients Europas erinnerte.

Weber am Achter ber Brigg-Goulette noch an ber Schanzkleibung bes Borbertheils war ein Name zu finden. Eine Flagge gab es nicht. Außerdem änderte bas Schiff stets seinen Cours, wenn ein andres in seiner Nähe auftanchte, um nicht grüßen ober einen Gruß erwidern zu muffen.

War es ein Piratenschiff — beren gab es jener Zeit noch in den bortigen Gewässern — bas vielleicht verfolgt zu werden fürchtete? . . . Rein. Man hätte an Bord vergeblich nach Waffen gesucht, und mit einer so schwachen Besatung würde kein Schiff gewagt haben, sich den Gesahren einer solchen Bestimmung auszuseten.

War es also ein Schmuggler, der sein betrügerisches Gewerbe längs des Ufers oder von einer Insel zur andern betrieb? . . . Nuch das nicht, und der spitzindigste Zollichnüffler hätte seinen Raum durchsuchen, seine Ladung umwälzen, seine Ballen sondieren, seine Kisten und Kasten durchwühlen können, ohne etwas Verdäcktiges zu entdecken. Eigentlich führte es gar keine Ladung. Lebensmittel sür nehrere Jahre, Tonnen mit Wein und Vranntwein tief unten im Raume, und auf dem Hinterbed unter dem Oberbau drei eichene, mit Vandeisen gut verwahrte Fässer . . das war alles. Es blieb also Platz für den nöttigen Vallast, einen tüchtigen Ballast, einen tüchtigen Ballast, einen tüchtigen Ballast von Gußeisen, der dem Schiffe ersaubte, viel Seaelwert zu tragen.

Bielleicht benft ber Lefer, jeue brei Faffer hatten Bulver ober einen anbern Explosivstoff enthalten. . . .

Nein, offenbar nicht, benn man beobachtete hier teine ber sonst mumgänglichen Borsichtsmaßregeln beim Betreten bes Raumes, in bem sie lagerten.

Uebrigens hatte feiner ber Matrosen hierüber nahere Anstunft geben tönnen, ebensowenig freilich über bas Ziel ber Brigg-Goulette, noch über ben Grund ber sofortigen Coursveranderung, sobald ein andres Schiff in die Nahe tam, auch nicht über die Kreuz- und Querfahrten, die es nun bereits fünfzehn Monate lang machte, ja nicht einmal über die Gegend, wo es sich heute befand, da es bald mit vollen Segelu und bald vor nur wenig Leinwand einmal über ein Binnenmeer und dann wieder über den grenzenlosen Ocean hinglitt.

Während dieser unerklärlichen Fahrt war mehrfach hohes Land in Sicht gewesen, der Kapitän entsernte sich dann aber davon so schnell wie möglich. Sinzelne Juseln, die gelegentlich signalisiert wurden, umsegelte er in großem Kreise. Sine Sinsicht des Logduchs hätte merkwürdige Coursveränderungen erkennen lassen, die weder durch Umspringen des Windes, noch durch den Zustand des himmels gerechtsertigt schienen. Sie bildeten ein Geheimniß zwischen dem Kapitan — einem Sechsundvierzigjährigen mit borstigem Kopshaar — und einer Persönlichseit mit vornehmer Erscheinung, die eben jeht aus der Treppenlappe hervortrat.

» Richts? . . . fragte ber Berr.

- Richts, Ercelleng . . . . , lautete bie Untwort.

Eine Bewegung der Enttänschung mit den Schultern beendete das, aus ganzen dei Wörtern bestehende Gespräch. Dann stieg der Herr, dem der Kapitän jenen Ehrentitel beigelegt hatte, wieder die Treppe hinunter und verschwand in seiner Cabine. Auf einem Divan ausgestreckt, schien er hier einer Art Schlafsincht zu versallen. Und obwohl er sich nicht regte, als ob diese sein ganzes Sein und Wesen gesesssicht hielte, schlief er doch nicht. Man sühlte vielmehr heraus, daß er unter dem Drucke einer sigen Idee stehen musse.

Diese Persönlichkeit mochte etwa sünsig Jahre zählen. Seine hohe Gestalt, der mächtige Kopf, das üppige, schon ergranende Haar, sein langer, über die Brust getheilt herabwallender Bart, die durch einen scharfen Wlick belebten Augen, der stolze, doch offendar bekümmerte, ja entmuthigte Gesichtsansdruck und die Würde seines Auftretens verriethen in ihm den Mann von hoher Hermust. Sein Anzug war unmöglich zu erkennen. Ein weiter brauner Burnns, mit Schnurenbesat und vielsardigen Flittern an den Nermeln, verhüllte ihn von den Schultern bis zu den Füßen, und auf dem Kopfe trug er eine grünliche Müße mit schwarzer Troddel.

Zwei Stunden später seste ihm ein junger Bursche das Frühstück auf einem, am Fußboden der Cabine befestigten Tische vor. Den Fußboden selbst bedeckte ein dichter bunter Teppich mit etwas hervortretendem Blumenmuster. Kaum that er den versockend angerichteten Speisen einigen Bescheid, außer dem frischen, dustenden Kassee, den zwei silberne, sein cizelierte Tassen enthielten, dann wurde ihm ein Nargiseh, aus dem wohlriechende Wöllchen aufstiegen, vorgeseht, und er überließ sich, das Bernsteinmundstück zwischen den über einer blendenden Zahnreihe etwas geöfsneten Lippen haltend, inmitten des milben Onsteed des Latasieh wieder seiner gewohnten Träumerei.

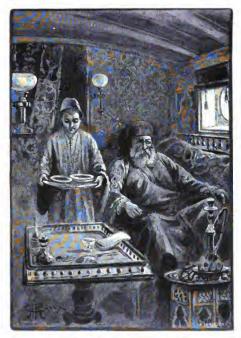

Muf einem Divan ansgeftredt . . . (S. 8.)

So verfloß ein Theil bes Tages, mahrend die Brigg-Goulette, von langer Dunung leicht geschankelt, ihren unbestimmten Lauf über bas Meer sortietete.

Gegen vier Uhr erhob sich Seine Excellenz, ging einige Male auf und ab, blieb einen Angenblick vor den halbossener runden Lichtpforten stehen, sieß den Blick über den ganzen Horizont schweisen und machte dann vor einer Art Klappthire Halt, die durch einen Teppich maxiert war. Diese Klappthir, die sich dadurch in Bewegung setze, daß man mit dem Fuße gegen eine bestimmte 3. Berne, Weiser Antike's wonderber Abenteuer.

Ede berfelben brudte, gewährte Butritt gu bem unter bem Fußboben ber Cabine befindlichen Laberaume.

hier lagen bicht nebeneinander die schon erwähnten drei, mit Gisenreisen verwahrten Fässer. Ueber die Deffinung gebeugt, starrte der Mann turze Beit hinunter, als ob der Anblick der Fässer ihn hypnotisierte. Dann richtete er sich auf und murmelte:

»Rein, nein . . . fein Bögern! Finde ich fein noch unentbectes Giland, wo ich sie unbemerkt verscharren kann, so ift es besser, sie werben ins Meer geworfen!

Wieber schloß er bie Rlappthur, über die fich der Teppich niedersenkte, und bann bestieg er die Cajutentreppe und begab sich nach bem Oberbeck hinauf.

Es war jeht Nadmittag um fünf Uhr. Ein Witterungswechsel war nicht eingetreten. Helle rundliche Wölkchen bebeckten ben himmel. Bon leichter Brife kaum etwas geneigt, zog bas Schiff unter Backbordhalsen bahin und ließ einen seinen Streifen Kielwasser hinter sich, ber allmählich mit ben niedrigen Wellen verschmolz.

Seine Excellenz burchlief mit dem Blide langsam einen Theil des klaren, azurblauen Horizontes. Bon dem Plate, den er einnahm, wäre eine nur mittelhohe Küfte auf vierzehn bis fünfzehn Seemeilen hin gewiß sichtbar gewesen. Kein Profil zeichnete sich aber an der Linie, wo himmel und Wasser zusammentrasen, ab.

Der Rapitan, ber eben herantrat, wurde wie gewöhnlich empfangen mit ber Frage:

Dichts? . . ., und barauf lautete wie gewöhnlich bie Antwort:

- Richts, Ercelleng. «

Der vornehme Herr schwieg einige Minuten; dann sehte er sich auf eine Bant bes Oberbecks, während ber Kapitan hin und herging, und er immer einmal durch das Fernrohr blickte.

- »Rapitan! rief er nach einer letten Umichau über bas Deer.
- Bas fteht Gurer Ercelleng gu Befehl?
- 3ch möchte genau miffen, wo wir uns jest befinden.«

Der Kapitan holte eine, in großem Magitabe gehaltene Seefarte, Die er auf bem Dahlbord entfaltete.

- Dir! antwortete er und wies mit einem Bleiftifte nach ber Durchichnittsftelle eines Breitengrabes und eines Meribians.
  - In welcher Entfernung von biefer Infel im Often?

- Begen zweiundzwanzig Scemeilen.
- Und von bem Lande ba? . . .
- Etwa sechsundzwanzig.
- Auf bem Schiff weiß niemand, in welchem Bemaffer wir jest fegeln?
- Riemand, außer Ihnen und mir, Excelleng.
- Auch nicht, burch welches Deer wir überhaupt fahren?
- Wir freugen schon feit so lauger Beit nach rechts und nach links bin, bag bas auch ber beste Seemann nicht zu sagen wußte.
- D, warum hindert mich ein Unstern, eine Insel zu finden, die den Rachforschungen der Seefahrer noch entgangen wäre, und wenn teine Insel, nur ein Eisand, nur einen Felsen, dessen Lage mir allein bekannt wäre! Ich hätte diese Schätze vergraben, und eine kurze Fahrt hätte genügt, sie wieder zu holen, wenn die Zeit dazu überhaupt jemals käme.

Nach diesen halblaut gemurmelten Worten versauf der Herr wieder in tieses Schweigen und neigte sich über die Schanztleidung hinaus. hier starrte er in die klare Fluth, die so durchsichtig war, daß man dis auf achtzig Fuß hinunter deutlich sehne tounte; dann wendete er sich etwas hestig zurück.

»Run wohl, rief er, hier ift ber Abgrund, bem ich meine Reichthumer anvertrauen werbe.

- Der fie aber niemals wieber heransgeben wirb, Ercelleng!
- Co mögen fie lieber ju Grunde gehen, als in feindliche ober unwürdige Sanbe zu fallen!
  - Wie es Ihnen beliebt.
- Benn wir bis heute Abend in biefer Gegend nicht ein unbefanntes Giland aufgefunden haben, werben bie brei Fäffer ins Meer geworfen.
- Gang wie Gie befehlen!. erwiberte ber Rapitau, ber eben wieber mehr gegen ben Bind aufaufen ließ.

Der große Gerr begab fich hierauf nach bem außersten hintertheil und verfiel hier, sich auf ben Dahlbord stutent, wieber in die traumerische Starrsucht, die er so haufig zeigte.

Die Sonne sant ziemlich schnell herab. Heute, am 9. September, also vierzehn Tage vor bem herbstäquinoctium, sollte ihre Scheibe wenige Grade jenseits bes Westpunktes verschwinden, das heißt an einer Stelle des Horizontes, die eben die Aufmerksamkeit des Kapitans besonders auf sich gezogen hatte. Es schien ihm nämlich, als erhebe sich in biefer Richtung ein hohes Borgebirge, das mit

einem größeren Lande ober einer Insel zusammenhängen mochte. Und boch war das nicht anzunehmen, denn die Seekarte verzeichnete kein Land im Umkreise von fünfzehn bis zwanzig Meilen in diesen von Handelsichissen vielsach befahrenen und daher allen Seeleuten wohlbekannten Gewässern. War es also ein isolierter Felsen, jene die Wasserstäche um mehrere Toisen überragende Klippe, die vielleicht jene, bisher vergeblich gesuchte verborgne Stelle bot, an der Seine Steellenz seine Schähe vergraben wollte? Die hydrographischen, in diesen Meeren besonders sorgsältigen Ausnahmen ließen nichts ähnliches annehmen.

Ein Eiland mit der dasselbe umtosenden Brandung, mit seinem Wasserstaub und Wirbeln hatte der Ausmerksamkeit der Seefahrer hier nicht entgehen können, und dann mußte sich seine Lage auf den Karten genau eingezeichnet sinden. Nach der seinigen aber konnte der Kapitan versichern, daß sich nicht einmal eine einsame Klippe in dem Raume vorsand, den er weithin zu überblicken vermochte.

»Eine Täuschung!- bachte er, nachbem er bas Fernrohr noch einmal bahin gerichtet und ben betreffenden Punkt scharf ins Auge gesaßt hatte. In ber That hatte er durch sein Glas die zarteste Linic erkennen muffen.

Eben jest — es war einige Minuten nach sechs Uhr — berührte ber Sonnenball — zischend, wenn man den alten Iberiern glauben darf — den Rand des Horizonts. Beim Untergang wie beim Aufgang machte ihn die Refraction noch furze Zeit sichtbar, wenn er sich noch oder wieder unter dem Horizonte besand. Das schräg auf die Wasserstäde sallende Licht schop in schmalem Strahle weit von Westen bis nach Often hinaus. Die letzten schwachen Wellen, die mehr Feuerbündeln glichen, flachten sich in der abslauenden Brije mehr und mehr ab. Dieser Schein erlosch sofort, als der odere Theil der Sonnenscheibe, furz bevor er sich vom Horizonte losziß, seinen letzten grünen Strahl entjandte. Der Rumpf der Brigg-Goeilette färdte sich dunkter, während ihre höheren Segel noch im Purpurscheine des Abendlichtes erglänzten.

Gerade als der Borhang der Tammerung heradzusinken begann, ließ sich aus dem Takelwerk des Fockmastes eine Stimme vernehmen.

- . Dhe! . . .
- Bas giebt es? fragte ber Rapitan.
- Land in Sicht vor Steuerbord!«

Ein Land in der Richtung, in welcher der Kapitan wenige Minuten vorher schwache Umrisse erkannt zu haben glaubte?... Er hatte sich also doch nicht

getäuscht? Bei bem Anse bes Ausgucks waren die Leute von der Wache in die Wanten geklettert und blickten nach Westen hinaus. Mit dem Fernrohre am Riemen erklomm auch der Napitan die Strickleiter des Großmastes, setze sich reitend auf die Raae des Großjegels und suchte, das Glas vor dem Ange, den Horizont an der bezeichneten Stelle ab.

Der Ausguck hatte sich nicht getäuscht. In der Entfernung von sechs bis sieben Meilen tauchte ein Eisand auf, bessen Umrisse sich dunkel von der noch farbenglühenden himmelswand abhoben. Man hätte es für eine Klippe von mäßiger höhe halten können, deren Gipfel eine Wolke schwessiger Dünste umhüllte. Fünfzig Jahre später hätte jeder Seemann das für die Rauchsaule eines Dampfers augesehen.

Im Jahre 1831 aber bachte man noch gar nicht baran, baf bie Oceane einmal von jenen gewaltigen Maschinen burchfurcht werben würden.

Der Kapitan hatte indeß taum Zeit zu sehen, und noch weniger über das Gesehene nachzudenken.

Das signalisierte Land verschwand fast sofort im Nebelbunft des Abends. Doch — es war gesehen, beutlich gesehen worden. hierüber konnte kein Zweifel bestehen.

Der Kapitan stieg wieder nach bem Oberbed hinab, und ber herr, ben biefer Bwischenfall aus feinem hindruten erwedt hatte, gab ihm ein Beichen, naber zu tommen.

Wieder entspann sich das gewöhnliche Zwiegespräch.

- » Mun? . . .
- Gure Ercelleng . . .
- Ein Land in Sicht?
- Benigftens ein Giland.
- In welcher Entfernung?
- Etwa fechs Seemeilen im Beften.
- Und auf ber Rarte findet fich an Diefer Stelle nichts?
- Gar nichts.
- Bift Du Deiner Cache ficher?
- Bollfommen!
- Das mare also eine unbefannte Infel?
- Nach meiner Anficht, ja.
- 3ft bas überhaupt glaubhaft?

- Barum nicht, Excellens, wenn bas Giland erst neuerdings aufgetaucht ware. . . .
  - Reuerdinge? . .
- Das ist leicht möglich, denn es schien mir von vulcanischen Dänupsen umhüllt. In dieser Gegend kommt es nicht so selten zu Umwälzungen, die sich durch Hebungen und Senkungen des Weeresbodens zeigen.
- Möchtest Du wahr sprechen, Kapitan! Ich könnte mir nichts besseres wünschen, als diese eben aus dem Meere aufgestiegenen Felsmassen! Diese würden noch niemand angehören.
  - Dber, Ercelleng, fie gehörten vielmehr bem erften Befitergreifer.
  - Das mare ich alfo.
  - Jawohl, Gie, Ercelleng.
  - Lag gerabe auf jenes Land guhalten.
- Gerade... aber vorsichtig! erwiderte der Kapitan. Unsere Brigg-Goelette liefe Gesahr zertrümmert zu werden, wenn etwa unterseeische Klippen weiter hinausreichten. Ich schlage vor, den Tag abzuwarten, um klar zu sehen und dann das Siland auzulaufen....
- Gut, warten wir so lange, doch forge, daß wir inzwischen näher berankommen.
  - Bu Ihrem Befehl!«

Eine solche Vorsicht ist stets geboten. Ein Schiff darf sich nicht auf ihm unbekanntes, seichteres Basser wagen. Bei der Annäherung an ein solches Land muß fortwährend die Sonde benüht werden, und in der Nacht gilt es doppelte Vorsicht.

Der hohe herr zog sich nach seiner Cabine zurud, und wenn ihm ber Schlummer auch sehr bald bie Liber ichloß, so brauchte ihn biesmal ber Schiffsjunge gewiß nicht beim ersten Tagesgranen zu wecken, er erschien jedenfalls schon vor Sonnenaufgang auf bem Oberbeck.

Der Kapitan selbst wollte das Oberbed weber verlassen, noch dem Obersteuermann zumuthen, die ganze Nacht hindurch zu wachen. Jest wurde es allmählich dunkel und der Horizont verschwand mehr und mehr, während sein Durchmesser sich verkleinerte. Oben im Zenith mußten die letzen, von zerstreutem Licht erhellten Wölkchen bald erföschen. Seit einer Stunde regte sich kaum ein Lufthauch. Man ließ nur die nothwendigen Segel stehen, um die Brigg-Goölette steuern und in der gewünschten Richtung halten zu können.

Inzwischen flammten am himmel die ersten Sterne auf. Im Norden blinkte der Polarstern gleich einem unbeweglichen Auge ohne besondern Glanz hernieder, während der Arthur nahe dem Bogen des großen Bären slammte. Dem Polarstern gegenüber leuchtete das doppelte V der Cassiopeja. Weiter unten erschien die Capella, genau an der Stelle, wo sie am Tage vorher ausgegangen war und wo sie — nur mit vier Miunten Borsprung, die durch den um ebensoviel fürzeren Sideraltag bedingt werden — sich am nächsten Tage erheben sollte. Auf der Oberstäche des eingeschlasenen Meeres herrichte iene unausdrückdare Stille, die sie mit Einbruch der Nacht umfänat.

Der Rapitan auf bem Borberbed verhielt fich eben fo ichweigsam, wie ber Arm bes Gangivilla. auf ben er fich ftutte. Den Ropf unbewegt haltenb. bachte er an nichts, als an ben im Dammerichein bes Abends beobachteten Bunkt in ber Ferne. Leife Ameifel ftiegen in ihm auf, Ameifel, Die die Finfternif nur noch brudenber machten. Satte er fich boch vielleicht burch eine Taufchung gefangen nehmen laffen? War wirklich ein neues Giland an jener Stelle emporgeftiegen? Ja . . . gang gewiß. Diefe von ihm hundertmal befahrne Geegegend kannte er ja gang genau. Das Bested hatte ihm seine Lage auf eine Scemeile genau angegeben und acht bis gehn Stunden trennten ibn von bem nächstgelegenen Lande. Doch wenn er fich nicht getäuscht hatte, wenn an biefer Stelle eine Insel aus ber Tiefe bes Meeres aufgestiegen war, tounte fie ja ichon in Befit genommen fein, wozu nur irgend ein Geefahrer feine Nationalflagge hatte aufzuziehen brauchen. Die Englander, Die Lumpenfammler bes Oceans, ftobern ichnell genug jebes Studchen Erbe auf, bas fich in ben Fluthen fpiegelt. und fteden es in ihren Querfad. Wenn auf bem Felfen jest ein Feuer aufleuchtete, bewies bas feine icon ftattgefundene Befitergreifung. Der Rlippenhaufen fonnte ja ichon feit Bochen ober gar feit Monaten aufgeftiegen, und bann wurde er ben Angen ber Seeleute und bem Sertanten ber Sybrographen gewiß nicht entgangen fein.

Beunruhigende Gebauken bieser Art erklären es wohl, daß der Kapitan den Morgen mit größter Ungeduld erwartete. Augenblicklich zeigte nichts mehr die Lage des Laudes au, nicht einmal der Widerschein der Dämpfe, die es zu bedecken schienen und die ja mit dunklem Glanze schwach hätten durch die Nacht schimmern können. Neußerlich sag auf Himmer und Wasser die gleiche tiese Finsterniß.

Die Stunden verfloffen. Schon hatten die Sterne rund um ben Nordpol mit der fich brebenden Weltage ben vierten Theil eines Kreifes beschrieben.



Ingwijchen flammten am himmel bie erften Sterne auf. (G. 15.)

Gegen vier Uhr brang in Oftnorboft ber erfte bleiche Tagesichinmer herauf, als bie Sonne noch einige Grabe emporzusteigen hatte, um ben Horizont zu berühren.

Sehr heller Beleuchtung bedurfte aber ein Seemann gar nicht, um bie fignalifierte Infel, wenn eine folche vorhanden war, wieder aufzufinden.

In biefem Moment trat ber Herr aus ber Treppentappe und nahm auf bem Berbed Blat, wo fich ber Kapitan eben befand.

. Run alfo . . . bie Infel? begann er.



Gin Seemann mar es, ber Ramplf:Baicha in Schut nahm. (G. 19.)

- Da ift sie, Excelleng, erklarte ber Rapitan, ber auf ein taum zwei Seemeilen entferntes Felfengewirr hinwies.
  - Wir wollen bort lanben. . . .
  - Wie Gie befehlen. «

### Bweites Capitel.

#### Borin einige nuentbehrliche Erflärungen gegeben werden.

Der freundliche Lefer möge nicht allzusehr erstaunen, wenn Mehemet Ali zu Anfang biefes Capitels auf der Scene erscheint. Bon welcher Bebeutung ber berühmte Pascha in der Geschichte der Levante auch ift, er wird in dieser Erzählung nur vorkommen in Folge der — übrigens unangenehmen — Beziehungen, in denen der Gründer des modernen Aegyptens mit der auf der Brigg-Goölette eingeschiften Persönlichkeit gestanden hatte.

Jener Zeit hatte Mehemet Ali noch nicht begonnen, mit hilfe ber Armee feines Sohnes Ibrahim, Paläftina und Syrien zu erobern, die dem Sultan Mahmud, dem Souveran der europäischen und der asiatischen Türkei, gehörten.

Im Gegentheil, ber Sultan und ber Paicha ftanben bamals auf freundschaftlichstem Fuß miteinanber, und bieser hatte jenem seine thatkräftigste Mitewirkung geliehen, um Worea zu unterwerfen und bie Unabhängigkeitsbestrebungen bes kleinen Königreichs Griechenland zu lähmen.

Einige Jahre hindurch verhielten sich Mehemet Ali und Ibrahim in ihrem Baschalit ganz ruhig. Das Basallenverhältniß aber, in dem sie zu der Pforte standen, lastete schwer auf ihrem Ehrgeiz, und sie lauerten nur auf eine passenbed Gelegenheit, sich zu erleichtern und die seit Jahrhunderten eing angespannten Fesseln zu brechen.

In Negypten lebte jener Zeit ein Mann, bessen von vielen Generationen auf seinem Haupte angesammeltes Bermögen zu den größten im Lande zählte. Dieser Mann wohnte in Kairo. Er nannte sich Kaungli-Pascha, und er war es, ben ber Kapitän ber Brigg-Goelette mit »Excellenz« aurebete.

Ein burchwegs gebilbeter Mann, war er vorzüglich in allen mathematischen Bissenigen und in beren praktischer und selbst phantaftischer Ausnühung wohl ersahren. Stark angesteckt vom Orientalismus, war er vor allem aber von Herzen Ottomane, wenn auch Aegypter von Geburt. In der Ueberzeugung, daß gegenüber den Bersuchen des abendländischen Europa zur Unterwersung der Bölter der Levante der Widerstand nachbrücklicher seitens des Sultans Mahmub,

als feitens Mehemet Mi's fein wurbe, warf er fich mit Leib und Geele in ben Kampf.

Im Jahre 1780 in einer Soldatenfamilie geboren, zählte er kaum zwanzig Jahre, als er sich der Armee Djezzar's anschloß, wo er in Folge bewiesenen Muthes bald den Titel und Rang eines Pascha erlangte. Schon 1799 sette er Freiheit, Bermögen und Leben auf's Spiel, als er sich gegen die Franzosen unter Führung Bonaparte's nebst dem Generalen Aleber, Régnier, Lannes, Bon und Murat wie ein Löwe schlug. Nach der Schlacht dei El-Arisch mit den Türken gesangen, hätte er seine Freiheit erlangen können, wenn er das schriftliche Bersprechen abgad, nicht serner gegen die Truppen Frankreichs zu kämpfen. Doch entschlossen, bis an's Ende zu streiten, immer in der Hoffnung auf einen unwahrscheinlichen Glückswechsel und halsstarrig in Thaten wie in Gedansen, verweigerte er es, sein Chremvort zu verpfänden. Wirklich gelang es ihm, zu entsliehen, und päter traf man ihn wüthender als je vorher bei allen Zusammenstößen, die in dem Constitiet der beiden Rassen versamen.

Rach ber Uebergabe von Jaffa, am 6. Marz, gehörte er zu benen, die in ben Capitulations-Bedingungen freien Abzug zugesichert erhielten. Als die gegen viertaussend Mann zählenden Gefangenen, Albaneien und Arnanten, Bonaparte vorgeführt wurden, zeigte sich dieser über die Gefangennahme feineswegs erfreut, denn er sürchtete, daß die Leute sich beeilen würden, die Truppen des Pasicha von Saint-Jean d'Acre zu verstärken. Hier zeigte er auch schon, daß er zu den Eroberern gehörte, die vor nichts zurückschen, und gab Befehl, alle zu erschießen.

Dieses Mal bot man ihnen nicht, wie früher ben Gefangenen von El-Arisch, an, sie unter der Bedingung, nicht wieder ins Feld zu ziehen, zurückzuschicken, man verurtheilte sie einfach zum Tode. So erlagen sie auf dem Strande, und die, die von den Kugeln verschont geblieben waren und glaubten, daß sie begnadigt seien, fanden noch zum größten Theile den Tod, als sie der Küste zueilten.

Kampst-Pascha sollte freilich hier und auf diese Weise nicht umkommen. Er tras auf einige Manner, Franzosen — zu ihrer Ehre sei hier daran erimnert — die sich vor diesem schauerlichen Gemehel, wenn es im Krieg vielleicht auch nicht zu umgehen war, entsehren. Den braven Leuten gelang es, einzelne Gefangene zu retten. Einer davon war es, ein Seemann von der Handelsstotte, der in der Nacht in der Nach der Mippen umherirrte, auf denen sich einzelne

Ungludliche verstedt hatten konnten, und der Ramplk-Pascha, welcher von einer Rugel schwer verwundet war, nuter seinen Schutz nahm. Er brachte ihn nach einem sichern Orte, pflegte und heilte ihn in einer Weise, daß dieser ihm ben erwiesenen Liebesdienst gewiß nie vergessen konnte. Wie er ihn später und unter welchen Verhaltnissen wieder fand, das bildet den Inhalt dieser merkwürdigen und wahrhaftigen Erzählung.

Rurg, brei Monate fpater war Ramplf-Bafcha wieder auf ben Fugen.

Der Feldzug Bouaparte's war vor Saint-Jean d'Acre gescheitert. Unter bem Commando Abballah's, des Paschas von Damastus, hatte die türfische Armee am 4. April den Jordan überschritten, und auf der andern Seite treuzte das englische Geschwader unter Sydney Smith in den Gewässern Syriens. Obgleich Bonaparte die Division Aleber mit Junot dahin gesendet und er sich sogar persönlich nach dem Kampsplat begeben hatte, obgleich er die Türten in der Schlacht am Berge Tabor zermalmte, war es doch zu spät, als er eintraf, Saint-Jean d'Acre auf's neue zu bedrochen. Die Festung hatte eine Berstätlung von zwösstausend Manu erhalten. Vereinzelt trat die Pest auf. Am 20. Mai entschool fich Bonaparte, die Belagerung aufzugeben.

Kamplf-Bascha glaubte jest nach Sprien zurückfehren zu burfen. Sich nach Acgppten, nach dem jener Zeit tief erschütterten Laube, zu begeben, ware bie schlimmste Unklugheit gewesen. Er mußte warten, und Kamplk Pascha wartete volle fünf Jahre. Dank seinem großen Vermögen lebte er in verschiedenen Brovinzen auf großen Fuße und geschützt gegen Tapptische Habgier.

In diese Zeit fiel das Anstreten des Sohnes eines einfachen Ago, dessen hoher Muth schon in der Schlacht von Abntir 1799 aufgesallen war. Mehemet Ali erfreute sich bereits eines solchen Einflusses, daß er die Mameluken zu bestimmen vermochte, sich gegen den Gonverneur Khosrew-Pascha zu erheben, sich gegen ihren Anführer aufzulehnen, Khurschid, den Nachsolger Khosrew's abzusehen, und daß er es schließlich wagen kounte, sich mit Zustimmung der Hohen Pforte zum Vicekonig zu erklären.

Zwei Jahre vorher war Djezzar, der Beschützer Kampst-Laschas, gestorben. Da dieser sich jest im Lande allein sah, glaubte er, durch seine Rückschr nach Kairo keine weitere Gesahr zu sansen.

Er gahlte jeht siebenundzwanzig Jahre, und neuere Erbichaften, bie ihm guffielen, hatten ihn zu einem ber reichsten Manner Negypteus gemacht. Einer Eheschließung mehr abhold, von wenig mittheilsamem Charafter und geneigt zu

einem möglichst zurückgezogenen Leben, hatte er nur seine lebhafte Borliebe für ben Solbatenberuf bewahrt. In ber Erwartung, daß sich schon noch Gelegenheit zur Bethätigung seiner Fähigkeiten bieten werde, wollte er der natürlichen Lebhaftigkeit seines Alters durch lange und weite Reisen genug thun.

Da Kamplt-Bascha teine birecten Nachkommen hatte, entstand bie Frage, wem sein ungeheures Bermögen einmal zusallen sollte, und hierbei konnte nur irgend ein Seitenverwandter in Betracht kommen.

Ein gewisser Murab, geboren 1786, also sechs Jahre später als er, war sein Better, mit dem er aber, da die politischen Ansichten der beiden Manner nicht übereinstimmten, gar nicht ausmentraf, obwohl Beide in Kairo wohnten.

Kanustf-Paicha hulbigte ben Interessen ber Pforte, und hatte bas, wie wir wissen, ichon thatsächlich bewiesen. Wurad dagegen bekanpfte den ottomanischen Einfluß in Worten und Werken und wurde zum eifrigsten Berather Mehemet Mi's bei bessen Unternehmungen gegen den Sultan Mahmub.

Diefer Murah, ber einzige Berwandte Kampst-Paschas, boch eben so arm, wie ber andere reich, konnte auf das Bermögen seines Betters nur rechnen, wenn es zwischen ihnen zu einer Aussschnung kam. Das sollte aber nicht ber Fall sein. Im Gegentheil höhlte die Gereiztheit, ja der Haß mit allen seinen tollen Folgen zwischen den beiden Mitgliedern dieser Familie einen immer tieferen Abgrund aus.

Achtzehn Jahre verliefen von 1806 bis 1824, mährend der die Regierung Wehemet Ali's durch keine äußeren Kriege gestört wurde. Dagegen mußte dieser gegen den zunehmenden Ginfluß und das bedrohliche Auftreten der Mameluken, seiner Helferscheffer, ankämpfen, denen er früher den Thron zu verdanken hatte. Ein allgemeines Gemehel, das 1811 in Neghpten stattsand, befreite ihn von dieser lästig gewordenen Miliz.

Seitbem genossen bie Unterthanen bas Bicekonigs lange Jahre ber Ruhe, und bessen Berhältniß zu bem Divan gestaltete sich ganz vorzüglich — wenigstens bem Auscheine nach, benn ber Sultan hegte mit Recht stets ein gewisses Wistrauen gegen seinen Basalen.

Kanyst-Pascha war gar oft bem Uebeswollen Murad's ausgesett. Geftütt auf die Beweise ber Gunft und Theilnahme, die er vom Bicekönig erhielt, hörte er nicht auf, seinen Hern gegen den reichen Negypter einzunehmen. Er erinnerte ihn unanshörlich daran, daß dieser ein Parteigänger Mahmud's, ein Freund der Türken sei, für die er seine Blut vergossen habe. Seiner Darstellung nach war er eine gesährliche Persönlichsteit, ein Manu, der überwacht werden mußte...

vielleicht ein Spion. . . Dieser enorme Reichthum in einer hand bilbete schon an sich eine Gesahr — kurz, er führte alles mögliche an, was nur die Begehrlichkeit eines grundsah- und gewissensopen Machthabers reizen konnte.

Kamplf-Pascha legte bem allen zunächst keinen Werth bei. Er lebte in Kairo völlig eingezogen, und es mußte schwierig sein, ihm eine Falle zu stellen, in die er gegangen wäre. Wenn er Aegypten verließ, so geschaß das nur, um große Reisen zu unternehmen. Dann verbrachte er sein zielloses, durch stolze Gleichgistigteit gegen die Wenschen gekennzeichnetes Leben auf einem ihm gehörigen Schiffe, das der um fünf Jahre jüngere und ihm unter allen Umständen ergebene Kapitän Zo seinen Launen gehorsam über die Weere Asiens, Afrilas und Europas führte.

Das legt die Frage nahe, ob er den französischen Seemann, der ihn einst aus dem mörderischen Kugelregen Bonaparte's rettete, vergessen hatte. Vergessen gewiß nicht, denn eines solchen Dienstes vergist ja keiner. Belohnt hatte er denselben allen Auscheine nach aber auch noch nicht, ebensowenig hätte jemand zu sagen vermocht, ob Kamylt-Pascha das noch nachzuholen gedachte, wenn seine Ausstlüge zur See ihn einmal in die französischen Gewässer brachten.

Etwa von 1812 ab konnte ber reiche Aegypter sich jedoch nicht langer verhehlen, daß er während seines Aufenthalts in Kairo stets genau überwacht wurde. Mehrere geplante Reisen wurden ihm auf Befehl des Vicekönigs sogar direct untersagt. Infolge der Eingebungen seines Vetters erschien jest seine Freiheit ernstlich bedroht.

Im Jahre 1823 verheiratete sich biefer ihm übelgesinnte Berwandte unter Berhältnissen, die ihm auch keine besondre gefellschaftliche Stellung sicherten. Er hatte ein junges Fellahmädchen, fast eine Sclavin, zur Frau genommen. Es ist also nicht so verwunderlich, daß er seine heimlichen hetzereien in der hoffnung, Kannylk-Baschas Eristenz zu ruinieren, fortsetze, indem er den Einfluß benutzte, den er bei Mehemet Ali und bessen Schahim noch immer besaß.

Da begann für Aegypten eine kriegerische Periode, in der seine Wassen ruhmvoll glänzten. Griechenland hatte sich 1824 gegen den Sultan Mahmud erhoben, und dieser rief seine Basallen zur Niederwersung des Aufstandes zu Hise. Wit einer Flotte von hundertzwauzig Segeln begab sich Ibrahim nach Worea, wo er seine Streitkräfte ans Land setzte.

Beit bot sich Rampit-Pafcha Gelegenheit, feinem Leben wieber einigen Reiz zu verleiben, fich in gefährlichen — feit zwanzig Jahren ungeübten —

Abenteuern nen zu stählen, und danach verlangte ihn besto mehr, als es sich um Aufrechthaltung der durch die Erhebung des Peloponnes bedrohten Rechte der Pforte handelte. Er wollte in die Armee Ibrahim's eintreten — man schlug es ihm ab. Er wollte als Officier unter den Truppen des Sultans dienen — auch hier sah er sich zurückgewiesen. Offenbar war das auf eine ihm seindliche Einwirkung zurückzuschen, der daran lag, den steinreichen Maun nicht aus dem Gesicht zu verlieren.

Der Unabhängigteitstampf ber Griechen sollte diesmal zum Bortheil der helbenhaften Nation ausfallen. Nach drei Jahren, während die Freiheitskämpfer von Ibrahim's heeresmacht unmenschlich verfolgt wurden, zerstörte eine vereinigte englische, französische und russische Flotte die ottomanischen Kriegsschiffe in der Seelchlacht bei Navarin (1827), was den Bicekönig zwang, seine Schiffe und seine Truppen nach Negypten heimzusühren. Ibrahim begab sich also mit Murad, der ihn begleitet hatte, wieder nach Kairo zurück.

Bon biesem Tage ab verschlimmerte sich die Lage Kampst-Baschas. Murad's haß gegen ihn loberte nur noch mehr auf, als jenem 1829 von der jungen Fellah ein Sohn geboren wurde. Damit erhielt wohl die Familie einen Zuwachs, nicht aber deren Bermögen. Desto begehrenswerther erschienen Murad nun die Schäte seines Betters. Der Bicekönig würde sich ja kaum weigern, zur Beraubung des Mannes die Hand zu leihen. Dergleichen Gefälligkeiten kommen nicht nur in Negypten, sondern auch in Ländern mit weniger orientalischer Tivilisation vor.

Der Sprößling Murab's erhielt — was ber Lefer gefälligst merken moge — ben Ramen Saout.

Gegenüber dieser Lage der Dinge begriff Rampst-Pascha, daß ihm nur übrig bliebe, sein Bermögen, daß großentheils in Diamanten und andern Ebelsteinen bestand, zusammenzuraffen und außerhalb Acgyptens in Sicherheit zu bringen. Das that er denn auch in ebenso kluger wie geschickter Weise mit hilfe einiger in Alexandria ausässigiger Ausländer, denen sich der Acgypter offen anvertraute. Er sollte nicht enttäuscht werden, und alles vollzog sich in erwünschter heimlichkeit. Wer die Fremden waren und welcher Nation sie angehörten, das wußte nur Kampst-Pascha ganz allein.

Drei boppelwandige und von eisernen Reisen umgebene Fasser, die ganz ben Eimerfassern glichen, worin ber spanische Wein versenbet wird, hatten hingereicht, jene Schähe zu bergen. Diese wurden unbemerkt an Bord eines neapolitanischen Speronare geschafft, auf bem sich ihr Besiher in Begleitung des Kapitan Bo, freilich unter vielerlei Gesahren, eingeschifft hatte, benn jener war von Kairo bis Alexandria verfolgt und seit seinem Eintreffen in biefer Stadt niemals aus bem Auge gesassen worben.

Fünf Tage barauf setzte ber Speronare ihn im Hasen von Latakie ans Land, und von hier aus erreichte er Aleppo, ben von ihm vorläufig erwählten Wohnsit. In Sprien, bas unter ber Berwaltung seines alten Generals Abballah, bes berzeitigen Pascha von Saint-Jean d'Acre stand, hatte er von Murad ja nichts mehr zu fürchten. So kühn Wehemet Ali auch sein mochte, voraussichtlich konnte er ihm tief in einer Provinz, über die der Hohen Pforte alle Rechte zustanden, weder schaden, noch sich seiner Verson bemächtigen.

Und boch follte bas vielleicht möglich werben.

Im Jahre 1830 nämlich brach Mehemet-Ali plöglich alle Beziehungen zum türkischen Großherrn ab. Die Basalenbande, die ihn an Mahmud fesselten, zu zerreißen, Sprien seinen ägyptischen Besitzungen einzuverleiben, vielleicht gar Beherrscher des ganzen Türkenreichs zu werden — solche Gedanken waren sür den Ehrgeiz des Bicekönigs nicht zu hoch. Ein Borwand war ja leicht genug gesunden.

Bon ben Beamten Mehemet Ali's bedrückte Fellahs hatten in Sprien unter Abballah Schutz gesucht. Der Bicetonig verlangte die Auslieserung der Bauern. Der Pascha von Saint-Jean b'Acre verweigerte diese.

Mehemet Ali bestürmte ben Sultan um die Ermächtigung, Abballah mit Wassengewalt zu zwingen. Mahmub antwortete zunächst, daß jener die Fellahs als türksiche Unterthanen dem Vicelönig von Tegypten nicht auszuliesern habe, bald darauf aber gab er, da es ihm darauf ankam, sich der Unterstützung Mehemet Ali's oder wenigstens bessen Neutralität beim Ausbrechen des Aufstandes des Paschas von Scutari zu sichern, die gewünschte Vollmacht.

Berschiebene Ereignisse, unter anderen das Austreten der Cholera in den Hafenpläten der Levante, verzögerten den Ausbruch Ibrahim's an der Spite von zweiunddreißigtausend Mann und einer Flotte von zweiunddreißig Schiffen. Kamplt-Pascha erhielt damit Zeit, die ihm drohende Gesahr zu durchschauen, wenn die Acgypter wirklich in Sprien sandeten.

Er war jeht einunbfünfzig Jahre alt, und einunbfünfzig Jahre eines schwerten bewegten Lebens bringen einen Mann schon nahe an die Schwelle des Breisenalters.



Balb barauf faß ber Rapitan in ber Jolle. (S. 29.)

Ermübet und entmutfigt, aller Allusionen beraubt und nur voll Berlangen nach ber Ruhe, die er in der ftillen Stadt Aleppo erhosit hatte, sollte ihm diese boch burch die Zeitereignisse nicht gemahrt werden.

Es war vielleicht ichon untlug von ihm, in Aleppo zu bleiben, als Ibrahim sich gegen Sprien in Bewegung sehte, obwohl es sich zu Ansang ja nur um eine Bestrafung des Pascha von Saint-Jean d'Acre handelte. Niemand wußte freilich, ob der Vicetonig nach Absetzung Abdallah's seine siegreiche Armee aufhalten, ob sich sein Ehrgeiz mit Züchtigung eines Schuldigen begnügen würde. Er konnte

3. Berne, Deifter Untifer's munberbare Abentener.

ja die Gelegenheit wahrnehmen, um Sprien, das langersehnte Ziel seiner Wünsche, zu erobern. Dann waren nach Saint-Jean d'Acre auch Damastus, Sidon und Aleppo durch die Söldner Ibrahim's bedroht. Und diese Befürchtung lag nur allzunasse.

Diesmal faßte Kamplf-Bascha einen enbgiltigen Entschluß. Wenn auch niemand seiner Person zu nahe zu treten brohte, so kam boch sein Bermögen, um das ihn Murad schon lauge beneibete, in Gesahr, benn dieser Berwandte suchte es ihm ohne Zweisel mit Gewalt zu entreißen, wenn er auch dem Bice-könig einen großen Theil davon abtreten mußte.

Run galt es also, diese Schähe verschwinden zu lassen, sie an einem so versteckten Ort unterzubringen, daß kein Mensch sie finden konnte. Dann konnte er den Berlauf der Ereignisse abwarten. Später, ob sich Kamplk-Pascha dann wider Willen genöthigt sah, das ihm so an's Herz gewachsene Morgenland zu verlassen, oder ob Sprien wieder so sicher wurde, daß er sich daselbst ohne Sorge niederlassen konnte, wollte er seinen Schah wieder heben, wo er ihn verborgen hatte.

Der Kapitan Zo billigte den Plan Kampst-Paschas und erbot sich zur Ausführung desselben in einer solchen Weise, daß jenes Geheimniß niemas entschleiert werden konnte. Teht wurde eine Brigg-Govilette angekauft und mit einer aus den verschiedensten Clementen gewählten Maunschaft beseht, mit Seeleuten, die keiner mit dem andern durch irgendwelche Bande verknüpst waren, nicht einmal durch das Band der gleichen Nationalität.

Die Fässer brachte man an Bord, ohne daß jemand von ihrem Inhalt etwas ahnen konnte. Am 13. April stach das Schiff, dem sich Kamplk-Pascha im Hafen von Latakie selbst mit anvertraute, nach seinem unbekannten Ziele in Sec.

Die Absicht bes Pascha ging, wie bekannt, bahin, ein Eiland aufzusinden, dessen Rage niemand außer ihm selbst und dem Kapitan bekannt ware. Die Besahung mußte also so irre geseitet werden, daß keiner derselben über den von der Brigg-Goselette versolgten Cours klar bleiben konnte. Demnach versuhr der Kapitan Zo seit fünfzehn Monateu, indem er die Richtung des Schisses immer und immer wieder anderte. Niemand konnte wissen, ob er das Mittelmeer verlassen hatte, und wenn es so war, ob er wieder dahin zurücgekehrt war.

Ebenso unerkennbar blieb es, ob das Schiff die Meere des alten Continentes besucht hatte ober sich vielleicht gar auf einem solchen befand, als das neue Giland

entbeckt wurde. Jedenfalls war die Brigg. Goelette in sehr verschiedenen Alimaten, also in mehreren Zonen der Erde gewesen, so daß auch der ersahrenste Seemann nicht hätte bestimmen können, wo sie augenblicklich segette. Für mehrere Jahre verproviantiert, war sie nur zur Einnahme von Wasser mehrere Male au's Land gegangen, doch ohne daß iemand ersuhr, an welchem Orte das geschab.

Kample-Paicha hatte also fehr lange umhertreuzen muffen, ebe er ein ihm paffendes Eiland auffand, und endlich, als er schon ben Entschluß faßte, seine Schätze ins Meer zu versenken, war bas so ungeduldig gesuchte Studchen Land in Sicht gefommen.

Dann tamen die Ereignisse, die sich an die Geschichte Aegyptens und Spriens knüpsten und die hier im vorans erwähnt werden mußten. Später wird davon taum noch die Rede sein, denn unfre Erzählung gewinnt einen weit mehr phantastischen Charakter, als man aus dem etwas ernsten Ansaug schließen dürfte. Sie bedurfte aber einer sozusagen soliben Grundlage, und diese hat der Autor ihr gegeben — oder wenigstens zu geben versucht.

### Drittes Capitel.

Borin bas Giland in einen diebesfichern Gelbichrant verwandelt wird.

Der Kapitan Zo ertheilte dem Steuermann seine Befehle und ließ mehr Segel einziehen, um die Herrschaft über das Schiff zu behalten. Von Nordosten her wehte eine leichte Morgenbrise. Langsam näherte sich die Brigg-Goslette der kleinen Insel. Kam das Weer in heftigere Bewegung, so konnte sie am Fuße bieses Eilands sogar vorläufigen Schut finden.

Während Rampit-Bafcha, auf die Regeling des hintercaftells geftüht, voller Spannung hinausblictte, segelte der Kapitan go nach Seemannsgebrauch vorsichtig näher an das Eiland heran, deffen Lage ihm seine Karten nicht angaben.

Das ift allemal gefährlich. Gerabe bei ruhigem Baffer ohne Brandung fann man gar leicht auf verborgne Klippen ftogen; fein Zeichen weist barauf

hin, wie man steuern soll. hier schien bie nachste Umgebung jeboch fehr klar zu sein, benn von Unterwafferklippen zeigte sich keine Spin. Der Oberbootsmann, ber bie Sonbe nicht aus ber hand ließ, konnte nirgends eine schroffe Erhebung bes Erbbobens entbeden.

In der Entfernung einer Seemeile und jur Zeit, wo die Sonne das Eiland von Often nach Besten zu beseuchtete, nachdem sie über die Morgennebel aufgestiegen war, bot jenes etwa folgenden Anblick:

Es war nur ein Eiland, nichts weiter als das, und kein Staat hätte daran gedacht, es sich anzueignen, benn das lohnte sich kaum der Mühe — natürlich mit Ausnahme des Länderwucherers England. Ein untrüglicher Beweis dafür, daß diese Felsenanhäufung den Seefahrern und Hydrographen noch unbekannt war, daß es auch auf den neuesten Karten nicht eingezeichnet sein konnte, lag darin, daß Großdritannien darans noch kein zweites Gibraltar gemacht hatte, um in dieser Gegend die Oberhand zu behalten. Ohne Zweisel lag es außershalb der befahrnen Straßen und war gewiß erst neueren Ursprungs.

Im großen und ganzen bilbete es ein ziemlich zusammenhängendes Hochplateau, bessen Umfang gegen breihundert Toisen messen mochte und das aus einem Oval von hundertfünfzig Toisen in der Länge und von sechzig bis achtzig Toisen in der Breite bestand.

Es zeigte keine durcheinander geworsnen und übereinandergethurmten Felsmassen, die zuweilen den Gesehen des Gleichgewichts zu spotten scheinen. Ohne Zweisel verdankte es seinen Ursprung vielmehr einer allmählichen Erhebung der Erdrinde und keinem plöhlichen Ausbringen aus der Tiese. Seine Ränder waren weder ausgebuchtet, noch durch scharfe Vorsprünge gezähnt. Ohne irgendwelche Aehnlichteit mit jenen seltsamen Muscheln, die die Natur zuweilen mit den phantastischten Formen ausstattet, zeigte das Eiland vielmehr die Regelmäßigkeit der obern Schale einer Auster oder des Rüdenschisches einer Schildkröte. Dieses Schild zeigte sich in der Mitte etwas erhöht und stieg an der höchsten Stelle etwa hundertsünszig Fuß über die Meeresstäche empor.

Bon Baumen ober sonstigen Erzeugnissen ber Pflanzenwelt war barauf ebensowenig eine Spur zu entbeden, wie davon, daß es schon jemand besucht und untersucht hätte. In Berücksichtigung seiner noch von niemand festgestellten Lage und seiner »marmornen. Dürre, die jede etwaige Ansiedlung hier völlig ausschloß, hätte Kamplf-Pascha gar teinen bessern Plat sinden können, dem er seine Schähe sichrer anvertrauen konnte.

Bahrlich, bas sieht aus, als ob es bie Natur besonders bazu geschaffen hatte, e meinte ber Kavitan Zo.

Inzwischen glitt die Brigg-Goelette, immer mehr Segel bergend, ganz langsam näher, und in der Entfernung von nur einer Kabellänge wurde Befehl zum Anterwerfen gegeben. Sofort sant der auf dem Krahnbalten liegende Anter herab, zog rasselnd bie Kette durch die Klüsen nach und sentte sich bei zwanzig Faden Wasser in den Meeresgrund.

Die nächste Umgebung bieser Felsenmasse fiel also, auf bieser Seite wenigstens, sehr fteil ab. Ein Schiff hatte sich ihm noch weiter nahern, ja vielleicht unmittelbar baran anlegen können, ohne auf Grund zu gerathen. Besser erschien es jedoch immer, sich in einiger Entsernung zu halten.

Als bie Brigg. Goelette von ihrem Anfer festgehalten wurde, ließ ber Obersteuermann bie letten Segel einziehen, und ber Kapitan go begab sich nach bem Oberbeck.

- . Soll ich bas große Boot flar machen laffen, Ercelleng? fragte er.
- Rein . . . nur die Jolle. Ich ziehe es vor, daß wir erst beibe allein an's Land gehen.
  - Bie Gie befehlen. .

Balb barauf saß ber Kapitan mit zwei leichten Riemen in ber Hand vorn und Kampste-Bascha hinten in ber Jolle. Nach kurzer Fahrt legten sie am hintergrund eines kleinen Einschnittes an, wo eine Landung leicht zu bewerkstelligen war. Ein Dregganker wurde sorgfältig in einer Felsenspalte befestigt und seine Excellenz nahm von dem Eisande Besitz.

Bei diefer Gelegenheit wurde natürlich keine Flagge gehißt und kein Kanonenschuß abgefeuert. Es war ja kein Staat, der hier Fuß faßte, sondern ein Privatmann, der mit dem Gedanken landete, nach drei bis vier Stunden wieder abzusegeln.

Rampst-Bafcha und ber Kapitan Zo überzeugten fich zuerst, daß die Steine bes Borlandes nicht auf sandigem Untergrund ruhten, sondern unter einem Wintel von dreißig bis sechzig Grad unmittelbar aus dem Meere aufstiegen. Seine Entstehung verdankte es also bestimmt einer submarinen Bobenerhebung.

Sie begannen ihre Untersuchung mit einem Rundgange und ftießen babei auf eine Art frystallisserten Quarz, ber nirgends die Spuren einer Berletzung zeigte. An keinem Punkte war das Gestade vom Salzwasser des Weeres angenagt. Auf der trocknen und krystallinischen Oberfläche fand sich keine andre Flüssigleit, als etwas Basser, bas von ben letten Regenfällen in kleinen Bertiefungen zurückgeblieben war. Bon Begetation keine Spur, nicht einmal Flechten ober jene Seemoofe, die anspruchslos genug sind, aus jedem von Binde bahingetriebenen Keime zwischen Fessenspalten aufzusprossen. Ebenso wenig gab es — lebende ober abgestorbene — Muscheltstiere, nur da und dort etwas Bogelguano, von einigen Möwen und Seeschwalben herrührend, die in dieser Gegend das Thierseben allein vertraten.

Nach Umfreisung ber Insel bestiegen Kamplf-Pascha und ber Kapitan bie Mittenerhebung bes Gilands. Nirgends hatte bas User die Andeutung eines älteren oder neueren Besuchs verrathen, überall zeigte es eine sozusagen frystallinische Sauberfeit ohne Zerbröckelungen oder Fußipuren.

Oben angelangt, befanden fich die beiben Männer etwa hundertfünfzig Fuß über ber Meeresilache und betrachteten gespannt ben Horizont, der sich jest vor ihren Bliden ausbehnte.

Auf ber weiten, von ben Straften ber Sonne gligernben Basserstäche zeigte sich nirgends die Linie eines Landes. Dieses Eiland gehörte also nicht zu ben Chelaben, wo man überall Gruppen von Attolls antrifft. Hier erhob sich nichts über die Basserstäche. Auch nach einem Segel suchte ber Kapitan 30 trop Benütung des Fernrohrs vergeblich.

Das Meer war gur Zeit gauglich verlassen, und die Brigg-Goulette schien außer Gefahr, mahrend ber wenigen Stunden, die fie hier verankert liegen sollte, gesehen gu werben.

- Du bist Dir gewiß über unfre Position, heute, am 9. September? fragte Kamplf-Pascha noch einmal.
- Böllig gewiß, Ezcelleng, verfiderte Kapitan Bo. Bu weiterer Sicherheit werbe ich aber bas Befted noch einmal machen.
- Das ist wünschenswerth. Wie foll man aber erklären, daß bieses Eiland auf ben Karten nicht eingetragen wurde?
- Beil es meiner Ansicht nach gang neuerlicher Bilbung ift. Jebenfalls muß es Ihnen genugen, baß es noch auf teiner Karte steht und wir es boch wieberfinden können, sobalb Sie hierher guruckfehren wollen.
- Gewiß, Rapitan, wenn biese unruhigen Zeiten überstanden sind! Dir foll's nicht darauf autommen, ob jener Schat lange Jahre unter diesen Felsen begraben liegt. hier ist er jedenfalls mehr in Sicherheit, als in meinem hause in Aleppo, und hier tann mich weber der Bicetonig, noch sein Sohn Ibrahim

ober ber ehrlose Murad besselben beranben. Ehe Murad bieses Vermögen in bie Hand fiele, hatt' ich es zehnmal lieber ins Meer versenkt!

- Ein bedauerliches lettes hilfsmittel, antwortete Kapitan Zo, benn bas Weer giebt nicht zurück, was sein Abgrund verschlungen hatte. Es ist also ein Blück, baß wir dieses Siland auffanden. Es wird Ihre Reichthumer bewahren und sie getreulich wieder erstatten.
- Romm! fagte Ramplt-Bafcha aufftehenb. Die Sache muß ichnell abgethan fein, und es ift beffer, wenn unfer Schiff ungeseben bleibt. . . .
  - Bie Sie befehlen.
  - Niemand an Bord weiß, wo wir find?
  - Ich wiederhole Ihnen: Niemand, Excellenz.
  - Much nicht, in welchem Deere?
- Richt, ob in einem ber Alten ober ber Neuen Belt. Seit funfzehn Monaten burchtreugen wir die Oceane, und in fo langer Zeit kann ein Schiff weite Streden zwischen ben Continenten zurucklegen, ohne sich biesen nur zu nabern.

Ramplf-Bascha und Kapitan Bo stiegen nach ber fleinen Ufereinbiegung binab, wo bie Jolle fie erwartete.

Mle fie ichon einfteigen wollten, fagte ber Rapitan:

- . Und nach Erreichung Ihres 3wedes bier gebenten Gure Ercelleng nach Sprien ju fabren?
- Zunächst ist das meine Absicht nicht. Bor der Heimkehr nach Aleppo möchte ich abwarten, daß die Truppen Ibrahim's die Provinz geräumt haben und das Land unter der Herrschaft Mahmud's seine Ruhe wiedergewonnen hat.
- Sie glauben nicht, baß es jemals mit ben Besitzungen bes Bicetönigs vereinigt werben tonnte?
- Nein, beim Barte bes Propheten, nein! rief Kamylt-Pascha, ben biefe Hypothese aus seinem gewohnten Phlegma aufrüttelte. Daß Syrien für einen Beitraum, bessen Ende ich zu erleben hoffe, von Wehemet Ali annectiert werden könnte, ist ja möglich, denn Allah's Wege sind wunderbar. Daß es aber niemals wieder unter die dauernde Gewalt des Sultans täme . . . nein, das kann Allah nicht wollen!
- Bohin benten fich Eure Excelleng bann gurudgugieben, wenn wir biefe Meere verlaffen?

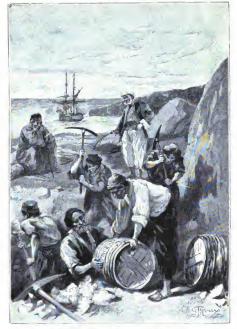

Die Arbeit mar ichmer genug. (G. 35.)

— Nirgends ... nirgends hin! Da meine Schätze zwischen ben Felsen biefes Gilands in Sicherheit sind, mogen fie hier bleiben. Wir, Kapitan Zo, wir fegeln weiter umber, wie feit so langer Zeit bis zum heutigen Tage!

- Bie Gie befehlen.

Rach wenigen Minuten waren bie beiben Manner an Bord gurud.

Gegen nenn Uhr verschritt ber Kapitan gu einer ersten Connenbeobachtung gur Bestimmung ber Lange, b. fi. ber Ortszeit — eine Beobachtung, Die burch eine gweite, wenn bas Geftirn burch ben Meridian ging, vervollständigt werben

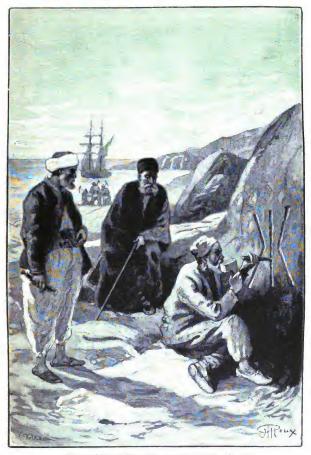

Gin ungerftorbares Rennzeichen wurde angebracht. (S. 36.) 3. Berne. Meifter Antifere' wunderbare Abenteuer.

5

jollte und ihm damit die Breitenlage des Ortes geben würde. Er ließ sich seinen Sextanten bringen, las die Sonnenhöhe ab und versuhr, wie er Seiner Excellenz versprochen, bei dieser Aufnahme mit peinlichster Sorgsamkeit. Nach der Niederschrift des Resultats begab sich der Kapitan nach seiner Cabine, um die Berechnung der geographischen Lage des Eilands vorzunehmen.

Borher hatte er noch Befehl ertheilt, bie Schaluppe klar zu machen. Seine Leute sollten bie im Raume verstauten brei Fasser in biese schaffen und gleichzeitig Spishauen, Schaufeln und eine reichliche Menge Cement mitnehmen.

Noch vor zehn Uhr war alles bereit. Sechs Matrofen nahmen unter Führung bes Obersteuermanns in der Schaluppe Plat. Keiner von ihnen hatte die leiseste Bermuthung, was die Fässer enthielten und warum sie in diesem Erdenwinkel vergraben werden sollten. An unbedingten Gehorsam gewöhnt, arbeiteten sie gleich Maschinen, ohne nach dem Warum der Dinge zu fragen.

Ramplf-Bafcha und Kapitan Bo festen fich hinten in ber Schaluppe nieber, und icon nach wenigen Ruberichtagen war bas Giland erreicht.

Bunachst hanbelte es sich nun um bie Auswahl einer jur Aushöhlung geeigneten Stelle, die nicht ju niedrig liegen durste, um dem Wogenanpralle bei den Acquinoctialstürmen entzogen zu bleiben, und nicht zu hoch, um einem Nachstürzen vorzubeugen. Diese Stelle sand sich nahe am Fuße eines steil absallenden Felsblocks an einem nach Südosten hinausragenden Vorsprunge des Eilands.

Die Leute schifften die Faffer und die Berkzeuge aus. Dann begannen fie ben Boben an ber betreffenben Stelle gu bearbeiten.

Die Arbeit war schwer genug. Krystallisierter Quarz ist ein sehr harter Körper. Bas die Spihhauen davon absprengten, wurde gesammelt, um die Grube aufzussullen, wenn die Fässer hineingesenkt waren. Es bedurste zweier vollen Stunden, um eine Aushöhlung von fünf bis sechs Fuß Länge und gleicher Breite herzustellen — ein wirkliches Grab, worin der Schlummer eines Todten durch kein Sturmeswüthen gestört worden ware.

Nachbenklich breinschauend und von schmerzlicher Empfindung erfüllt, hielt sich Kampli-Bascha etwas beiseite. Bielleicht fragte er sich, ob es für ihn nicht besser sei, sich neben seinen Schätzen gleich selbst zum ewigen Schlase zu betten. Sine sichrere Zuslucht gegen die Ungerechtigkeit und Bosheit der Menschen hätte er in niraends sinden können.

Nachbem bie Faffer in die Grube hinabgelaffen waren, betrachtete Kamplf-Bascha fie jum letten Male. Seine Haltung babei war so eigenthumlich, bag Rapitan Bo erwartete, er werbe feine Befehle gurudnehmen, auf biefe Abficht vergichten und mit feinen Schagen wieber gu Schiffe geben.

Doch nein; eine Handwegung bedeutete die Lente, ihre Arbeit fortzuseten. Dann ließ der Kapitän die drei Fässer sorgiam nebeneinander lagern und durch Quarzbruchstnicke, die in hydranlischen Kall getaucht waren, sest verbinden. Das Banze bildete bald eine so compacte Masse, wie das Felsengestein des Eilandes selbst. Darans wurde die Grube vollends bis zum Rande mit durch Cement verkitteten Quarzstücken ausgefüllt. Hatten Wind und Regen dann die Oberfläche abgesegt und abgespüllt, so war es unmöglich, diese Stelle von ihrer Umgebung zu nuterscheiden.

Run sollte noch ein unzerftörbares Rennzeichen angebracht werben, um bie Dertlichteit genau wieder auffinden zu können. Un der hinter der Grube lothrecht aufsteigenden Felsenwand brachte der Obersteuermann mittelft Meißels ein Monogramm an, von dem wir das genaue Facsinnise hier wiedergeben:

### Ж

Das waren verbunden bie beiben K ans bem Namen Kampft-Rafcha's, in gleicher Beise, wie sich ber Aegypter bamit zu unterzeichnen pflegte.

Es sag nun fein Grund vor, den Aufenthalt hier noch auszubehnen. Der Panzerschrant der Grube trug sein Siegel. Wer hatte ihn an dieser Stelle entbecken, wer ihn aus diesem Bersteck rauben können? Nein, er war jeht in Sicherheit, und wenn Kamplk-Pascha und Kapitan Zo ihr Geheimniß mit ins Grab nahmen, so tonnte das Ende der Welt herantommen, ohne daß es jemand entschlieierte.

Der Oberstenermann ließ seine Leute sich wieder einschiffen, mahrend seine Excellenz und ber Kapitan auf einem Uferfelsen zuruckblieben. Balb nachher tam bie Schaluppe wieder und führte sie nach ber Brigg-Goelette, die unbeweglich vor Anter lag.

Es war jest elsbreiviertel Uhr. Am Himmel zeigte sich fein Wöltchen. Nach kann einer Viertelstunde mußte die Sonne den Meridian erreichen. Der Kapitan ließ den Sextanten wieder holen, um die Mittagshöhe abzulesen. Daraus leitete er die Breitenlage des Ortes ab, deren er sich nun zur Längenbestimmung bediente, indem er den Stundenwinkel unter Zugrundelegung der ersten Beobachtung (um neun Uhr) berechnete. Dadurch erhielt er die Lage des Silandes so genan,

daß ihr höchstens ber Fehler von einer halben Seemeile (circa 930 Meter) anhaften kounte.

Rach Beenbigung seiner Arbeit wollte er sich eben auf bas Ded begeben, als fich bie Thure feiner Cabine öffnete.

Ramplf-Bafcha trat herein.

- . Saft Du Dein Befted vollenbet? fragte er.
- Ja, Ercelleng.
- Bieb es ber.

Der Rapitan reichte ihm ein Blatt Papier mit feinen Berechnungen.

Ramplf-Bafcha burchmusterte es so aufmertsam, als wollte er seinem Gebächtniß Die Lage bes Gilanbes einmeißeln.

- »Du wirst dieses Papier sorgjamst ausbewahren, ermahnte er den Kapitän. Was aber das Logduch betrifft, in das Du seit jünfzehn Monaten unfre Fahrten eingetragen hast . . .
  - Das Journal, Ercelleng, wird nie jemand gu Beficht befommen. . . .
- Und um beffen gang ficher zu fein, wirft Du es augenblicklich vernichten. . . .
  - Wie Gie befehlen, Ercelleng.«

Der Kapitan ergriff bas Logbuch mit ben Aufzeichnungen über bie verschiedenen Richtungen, benen bie Brigg-Goolette in jo vielen Meeren gefolgt war, gerrif es und verbrannte bie Stücke an ber Flamme einer Schiffslaterne.

Kampst-Pascha und ber Kapitan begaben sich hierauf nach bem Oberbeck und verweilten hier noch einen Theil bes Tages.

Gegen fünf Uhr bes Nachmittags stiegen am westlichen Horizonte Bolfen berauf. Durch die schmalen Niffe zwischen benselben schoft die versinkende Sonne ihre Strahlenbunbel, die das Meer mit goldnen Flittern bebeckten.

Rapitan Bo erhob ben Kopf, wie ein Seemann, bem bas fommenbe Better nicht gefallt.

- ·Excellenz, sagte er, ba broht eine tüchtige Brise, wenn nicht gar ein Sturm für die Nacht. Das Giland bietet uns nicht genug Schutz, und ich möchte, eh' es zu bunkel wird, so ein Dubend Meilen brauften sein. . . .
  - Es halt uns ja nichts mehr gurud, Rapitan, erwiderte Ramplf-Bafcha.
    - Go lichten wir ben Anter.
- Roch jum letten Dale: Du haft nicht nöthig, noch einmal bie Sobe abzunehmen, um Länge und Breite zu bestimmen?

- Nein, Egrellenz, ich bin meiner Sache so sicher wie best Umstandes, bag ich bas Kind meiner Mutter bin.
  - Co fahren wir alfo ab.
  - Nach Ihrem Befehl.

Sofort wurden die nothigen Borbereitungen getroffen. Der Anker löfte sich aus bem Grunde und ftieg nach bem Krahnbalten hinauf. Die Segel wurden beigefebt und ein Cours nach Weft ein Biertel Nord eingeschlagen.

Auf bem hinterbeck stehenb, starrte Kampst-Bascha nach bem unbekannten Gisand, so lange bas Abendlicht bessen Umrisse noch erkennen ließ. Dann verschwand ber Felsenhausen im Nebeldunft. Der reiche Aeghpter wußte aber sicher, daß er ihn nach Belieben und gleichzeitig ben ihm anvertrauten Schat wiederfinden konnte, einen Schat im Werthe von hundert Millionen Francs in Gold, Diamanten und andern Ebelsteinen.

## Diertes Capitel.

Worin Meister Untifer und ber Rheder Gildas Tregomain, zwei einander fehr unähnliche Freunde, dem Lefer vorgestellt werden.

Jeben Sonnabend gegen acht Uhr abends wurde der Meister Antiser, der trothem seine furze Pscisse, mehr einen Stummel, weiter schmanchte, erst blau und eine Stunde später purpurroth vor Ingrinun, nachdem er sich auf Kosten seines Freundes, des Schiffseigners Gilbas Tregomain, weiblich ausgetobt hatte. Dieser Jornausbruch kam daher, daß er in einem alten Atlas, von dem eine Karte nach Mercator's planisphärischer Projection entworsen war, etwas nicht sinden kounte, was er schou sange suchte.

Berzwickte Breite!...rief er. Berteufelte Breite! Und wenn sie ben Bratosen Belzebubs durchschnitte, ich muß ihr von einem Ende zum andern nachgehen!-

In Erwartung der Ausführung dieses Borhabens trapte Meister Antiser bie genannte Breitenlinie einstweilen mit dem Fingernagel nach. Die ihm vorliegende Karte war auch mit Bleistiftpunkten übersäet und mit Zirkelstichen wie ein Kasseelbe burchsöchert.

#### . 240 59' nörbl. B. «

jo war die Breitenangabe, der Meister Antiser's Buthausbrüche galten, angegeben auf einem Stück so vergilbtem Pergament, daß es mit einer alten spanischen Flagge hätte rivalisieren können.

Darunter stand, an einer Ede des Pergaments, mit rother Tinte geschrieben: » Meinem Jungen ausbrücklich anempsohlen, das niemals zu vergessen. « Und Meister Untijer rief:

»Reine Angft, braver Mann und Bater, ich habe fie nicht vergeffen und werbe fie nie vergeffen, Deine Breite! Und boch, ben Segen meiner brei Tanfpathen über mich, wenn ich weiß, wogn bas nügen soll!«

An diesem Abend, dem des 23. Februar 1862, überließ sich Meister Untifer seinem gewohnten Buthausbruche. Die Brust voller Sturm, fluchte er wie ein Mastwächter, dem ein Tau durch die Hände glitt, kaute wüthend am Mundstüd seiner Pfeise, die zwanzigmal ausging und zwanzigmal wieder in Brand geset wurde, schlenderte den Atlas in einen Wintel, zertrümmerte eine große Muschel, die den Kaminssims schmüdte, stieß mit dem Fuße auf, daß die Teckenbalken zitterten und schrie mit einer Stimme, die es gewöhnt war, das Rausschen des Sturmwinds zu übertönen und wobei er sich ans einem Pappstüd ein Sprachrostr zusammenbog:

. Ranon! . . Enogate!«

Enogate und Nanon, die eine mit einer Strickarbeit, die andre nache dem Rüchenherde mit dem Platteisen beschäftigt, hielten es nun für an der Zeit, diesem Anfruhr der häuslichen Elemente einen Dämpfer aufzusehen.

Der Anftritt spielt in einem jener gnten alten Häuser von Saint-Malo, bie aus Granit erbaut sind. Seine Façade ist nach der Straße der Hautes-Salles gerichtet. Es besteht aus einem Erdgeschoß nebst zwei Stockwerken, jedes mit zwei Studen, wovon das obere über den Rundgang auf dem Balle hinansragt. Bon diesem aus sieht man seine granitnen Mauern, die dick genug sind, den Geschossen früherer Zeit zu widerstehen, seine schmasen, eisenvergitterten Fenster, die massive Thur aus bestem Eichenholz mit Metallbeichlägen und einem Klopfer, den man bis Saint-Servan hört, wenn der Meister Antiser

ihn handhabt, und endlich das von Luken durchbrochene Schieferdach, durch das manchmal das lange Fernrohr des in Ruhestand getretenen Seemanus hervorlugt. Dieses Haus, halb Casematte, halb Meierhof, nahe einer Ecke der die Stadt umschließenden Mauern, bietet eine herrliche, weite Aussicht, zur Rechten den Grand-Beh, eine Ecke von Cezembre, die Décolléspite und das Cap Fréhel, — zur Linken den Hallen und den Molo, die Mündung der Nauce, den Strand von Brieure nahe Dinard, und den altersarauen Dom von Saint-Servan.

Chemals war Saint-Malo eine Insel, und vielleicht bachte ber Meister Antifer mit Bedauern an die Zeit, wo er sich einen Inselbewohner nennen tonnte.

Das alte Naron ist aber einmal eine Halbinsel geworden, und er mußte sich wohl oder übel damit absinden. Uebrigens hat man alles Recht, stolz zu sein, wenn man ein Kind dieser Stadt Armor's ist, die Frankreich so viele große Männer geschenkt hat, unter andern Duguay-Trouin, dessen Statue unser würdiger Seemann stets begrüßte, wenn er über den Square ging, Lamennais, obwohl dieser Schriftsteller jenen in keiner Weise interessierte, und Chateaubriand, von dem er nur das letzte Werk kannte. Hiermit meinen wir nur dessen bescheidenes und doch stolzes Bradmal auf dem Eiland des Grand-Bey, das den Namen des berühmten Autors trägt.

Der Dleifter Antifer (Bierre-Gervan-Malo) war gur Beit fechsundvierzig Nabre alt. Seit achtzehn Mouaten hatte er sich vom Handwerf mit genügenden Ersparniffen gurudgegogen, um mit ben Seinigen weniaftens forgenlos leben zu konnen. Ginige Taufend France Rente hatte ihm feine Dienftleiftung auf zwei ober brei von ihm geführten Schiffen abgeworfen, beren Beimathafen ftets Saint-Malo gewesen war. Diese Schiffe, bem Saufe Le Baillif & Comp. gehörig, bienten ber weiteren Ruftenfahrt im Canal, in ber Rord- und Oftfee und bem Mitteländischen Deere. Bevor er jene hohe Stellung erlangte, hatte fich Meifter Antifer ichon recht tuchtig in ber Belt ungesehen. Gine Theerige von altem Schrot und Rorn, war er unternehmend, bart gegen fich, wie gegen anbre, trat überall ichonungslos mit feiner Berjon ein und war von einer Bahigfeit, Die por feinem Sindernig gurudbebte, von ber Salsftarrigfeit bes bretonifchen Bretagners. Db er es bedauerte, bas Meer verlaffen gn haben? . . . Bohl nicht, ba er es ja im fraftigften Mannesalter gethan hatte. - Db feine Bejundheit biefen Entichlug beeinflußt hatte? . . . Gewiß nicht, benn er ichien aus bem reinen Granit ber armorifanischen Ruften gemeifielt zu fein.

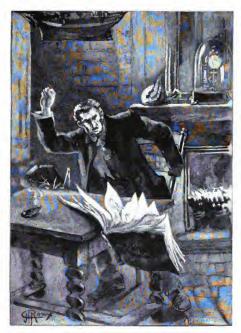

Bergwidte Breite-! rief er. (G. 38.)

Es genügte schon, ihn zu sehen, zu hören und von ihm einen Handebruck zu bekommen, womit er nicht besonders geizte. Stelle man sich in ihm einen stämmigen, mittelgroßen Mann mit breitem Nacken vor. hier sein Signalement: Reltischer Dickschaftlichte itaries, stachelschweinartig abstehendes Haar, dunftes, doch etwas welkes Besicht, das vom Meerwasser und der Sonne niedriger Breiten gefärbt war; Barthalskrause, dicht und start wie die Flechten am Felsen, deren graue Strahne oben mit dem Haupthaar verschmolzen; lebhaste Augen, wahre Karsunteln unter dem Brauenbogen, mit pechschwarzer sinntelnder 3. Berne Wilker Musser, wahreden wenterer Bentuere

Bris; eine unten ziemlich bide Rafe, bie auch lang genug mar, um bie Blattchen beim Drogue= (Solbatene) Spiel baranf befestigen zu fonnen, und nabe ben Augen mit zwei Ginfenkungen, wie bie Salgfagchen eines alten Bauls; vollständige, feste und gesunde Rabne, Die unter ben Budmaen ber Kinnladen frachten, porguglich weil ihr Befiger immer einen Riefelftein im Munde hatte; etwas behaarte Ohren mit trompetenartiger Mufchel und herabhangenden Ohrlappchen, beren eines einen fleinen fupfernen Aufer trug; endlich ein hoher etwas magrer Rörper, nervoje Beine und giemlich große Ruße, Die gewöhnlich fo weit auseinanderstanden. um gegen jebes Stampfen und Schlingern gefichert gu fein. Hus allem erkannte man eine feltne Rraft, Dant ben wie die Fasces ber romischen Lictoren festwereinten Mustelbundeln, eine eiferne Befundheit des gut effenden und tuchtig trinfenden Mannes, ber gewiß noch lange auf ein flares Besundheitspatent Anspruch gehabt hatte. Dagegen wohnte auch eine ungehenre Reigbarteit und Nervofitat in bem Mannchen, ber por fechsundvierzig Sahren in bas Taufregifter feiner Beimat unter ben bezeichnenben Namen Bierre-Gervan-Malo Antifer eingetragen worden war.

Und heute Abend war er gang außer sich und wetterte, bag bas gange solibe Hanschen erzitterte, so als ob an seinen Grundmanern eine jener Acquinoctialfluthen rüttelte, die oft fünfzig Fuß hoch ansteigen und die halbe Stadt mit Schaum bebecken.

Nanon, Witwe Le Goat, achtundvierzig Jahre alt, war die Schwester unfres immer etwas lauten Seemannes. Ihr Gatte, eine simple Landratte und augestellt im Hause Le Baillis, war schon zeitig gestorben und hatte eine Tochter Euogate hinterlassen, der sich der Ontel Antiser augenommen hatte und der gegensüber er auch alle Pflichten des Bormundes und Pflegevaters gewissenhaft erfüllte. Nanon war eine brave Fran, die ihren Bruder liebte, vor ihm zitterte und sich vor seinen Sturmansbrüchen beugte.

Enogate hingegen, ein hubsches Mabchen mit bloudem Haar und blauen Augen, frischem Teint, intelligenten Zügen, natürlicher Anmuth und entschlossener als ihre Mutter, widersprach und widersetze sich bisweilen ihrem schrecklichen Rormund.

Diefer betete fie übrigens an und behanptete, fie fei ebenfo bas gludlichste Mabchen von St. Malo, wie fie eines ber iconfirm mare.

Bahricheinlich verstaub er aber unter Glück etwas, was feine Richte und Münbel nicht ebenso auffaßte.

Die beiben Franen erschienen auf ber Schwelle bes Zimmers. Die eine mit ihren langen Stricknabeln, die andre mit bem Bugeleifen, das fie eben ans ber Gluth gezogen hatte, in ben Handen.

- » Mun, was giebt's benn wieber? fragte Manon.
- Meine Breite . . . meine verteufelte Breite! antwortete Meifter Untifer.

Dabei versette er sich einen Faustschlag vor die Stirn, von bem jeder andre Schabel, als ber ihm von Natur verliehene, unbedingt in Stude gegangen mare.

»Lieber Onkel, begann Enogate, weil Dir Deine unselige Breite im Kopf herumsputt, brauchst Du boch nicht bas gange Zimmer burcheinander zu werfen. . . . .

Damit hob fie ben Atlas auf, mahrend Nanon bie Bruchstude ber Muichel aufluchte, bie wie von einer Pulverexplosion umherlagen.

- Die haft Du gerbrochen, lieber Dutel?
- Ja, ich, Kleine, und wenn's jemand anders gewesen ware, hatte ihm der Kucknet in den Nacken sahren sollen!
  - Warum haft Dn fie benn gu Boben gefchlenbert?
  - Beil mir bie Sand burchging!
- Diefe Muschel war ein Geschent unfres Bruders, sagte Nanon, und es war unrecht von Dir . . .
- Na, und wenn Du mir bis morgen vorpredigst, daß es unrecht war, wird sie beshalb boch nicht wieder gang!
  - Bas wird mein Better Juhel bagn fagen! rief Enogate.
- Hoffentlich gar nichts, und baran wird er fehr wohl thun! entgeguete Meister Antifer, bem man bas Bebanern barüber ansah, nur zwei weibliche Wesen vor sich zu haben, über die er vernünstiger Weise die Schale seines Zorns nicht wohl entleeren kounte. Uebrigens, sehte er hinzu, wo stedt denn der Juhel?
- Du weißt, Outel, daß er nach Nantes gereift ift, erklärte das junge Mädchen.
- Nantes! Ja, bas ist ein ander Ding! Was hat er benn in Nantes zu schaffen?
- Aber, Onkelchen, Du haft ihn ja felbst bahin geschickt... weißt Du nicht... Begen feiner Prujung als Napitan für lange Fahrt.

- Kapitan für lange Fahrt . . . Kapitan für lange Fahrt! Inurrte Meister Antiser. Ihm war's wohl nicht genug, wie ich Kapitan für Küstenfahrt zu merben?
- Höre, Bruder, fiel da Nanon schuchtern ein, Du hast es ihm ja jelbst angerathen . . . es war Dein Wille . . .
- Aha, mein Wille! Ein hübscher Grund!... Und weun's mein Wille uicht gewesen wäre,...na, da wäre er eben auch nach Nantes gegangen.... Er wird das Examen übrigens nicht bestehen....
  - Doch, lieber Onfel.
- Co, liebe Richte? . . . Benn er aber burchfällt, bann foll ihm eine Boe in ben Ruden fahren, an bie er bentt fein Leben lang!

Man fieht, daß sich niemand mit diesem Manne verständigen kounte. Auf ber einen Seite wollte er, daß Juhel sich der Prüfung als Kapitän für lange Fahrt nicht unterzog, und auf der andern würde genannter Juhel einen Empfang finden, in dem sjene Esel von Examinatoren, jene hydrographischen Händler« auch nicht zum Besten weggekommen wären.

Enogate hatte jedoch das sichre Borgefühl, daß der junge Mann nicht durchsallen werde, zunächst weil es ihr Better, dann, weil er ein gescheiter und sleißiger junger Mann war, endlich, weil er sie und sie ihn liebte und sie sich einmal heiraten wollten. Bessere Gründe als diese drei kann man doch gar nicht haben.

Bir mussen hier einfügen, daß Juhel ein Neffe des Meister Antifer und bis zur erreichten Majorennität sein Mündel gewesen war. Zeitig verwaist durch den Tod seiner Mutter, einer Morlaiserin, der seine Geburt das Leben gekostet hatte, und durch den, nur wenige Jahre später erfolgten Tod seines Baters, eines Schissöficiers, war er, noch ein Kind, der Fürsorge seines Onkels anheimgefallen. Als ein Wunder kann es gewiß nicht erscheinen, daß es ihm in den Sternen geschrieben stand, einst Seemann zu werden. Enogate hatte übrigens ganz recht zu glauben, daß er sein Patent als Kapitän für lange Fahrt ohne Mühe erhalten werde. Der Onkel zweiselte daran auch nicht, er war jest nur in zu abscheinlicher Lanne, es zuzugestehen.

Die Sache hatte für die junge Malouine aber weit mehr Bebeutung, weil die zwischen ihrem Better und ihr geplante Heirat schon sehr balb nach Erlangung des betreffenden Patentes stattfinden sollte. Die beiden jungen Leute waren sich in warmer Liebe zugethan, die ja für das Glüd zweier Herzen

genügen tann. Nanon sah mit Freuden den Tag herankommen, wo diese von der ganzen Familie gewünsichte Berbindung stattfinden sollte. Woher hatte ein hinderniß kommen sollen, da das allmächtige Haupt derselben, der Ontel und Bormund, seine Zustimmung dazu gab, oder sich wenigstens vorbehalten hatte, diese zu geben, wenn der Zuklünstige Kapitan ware?

Es versteht sich von selbst, daß Juhel von unten auf gedient hatte, erst als Schiffsjunge und als Leichtmatrose auf Schiffsn der Firma Le Baillif, als Matrose im Dienste des Staats und endlich drei Jahre lang als Declofficier in der Handelsmarine. So fehlte ihm weder die Theorie noch die Praxis, und Meister Antifer war im Grunde recht stolz auf seinen Nessen. Bielleicht hatte er aber für ihn von einer reicheren Partie geträumt, weil er desse norzügliche Eigenschaften kannte, und ebenso für seine Nichte, weil diese das lieblichste Mädchen des ganzen Arrondissements war.

>Und sogar in l'Alle-et-Bilaine! wiederholte er, die Augenbrauen runzelud und bereit, seine Behauptung auf die ganze Bretagne auszudehnen. Und wenn ihm etwa eine Million in die Hände gefallen wäre — ihm, der mit seinen fünstausenb Livres Rente zufrieden war — so wär's nicht unmöglich gewesen, daß er gar selbst den Kopf verloren und sich unerfüllbaren Träumen überlassen hätte. . . .

Inzwischen hatten Enogate und Nanon in ber Stube, wenn auch nicht im Gehirn bes schrecklichen Menschen, wieder etwas Ordnung hergestellt. Freilich im Gehirn ware bas am nöthigsten gewesen, um die Kafer, die barin umberschwirrten, auszutreiben, und womöglich auch die Spinnen an der Decke. . . .

Die noch immer Blibe ichleubernben Angen rollend, lief Meister Antifer hin und her — ein Beweis, daß das Unwetter noch lange nicht am Ende war und daß jeden Angenblick ein Donnerschlag erfolgen konnte. Und wenn er nach dem an der Wand hängenden Barometer sah, schien sein Zorn sich noch zu verdoppeln, weil dieses gewissenhafte und treue Instrument immer auf schön Wetter zeigte.

Buhel ift alfo noch nicht zurud? fragte er, sich an Enogate wendend.

- Rein, Onfel.
- Und es ift schon um gehn Uhr!
- Rein, lieber Onfel.
- Ihr werbet feben, bag er ben Bug verpaßt!
- Ach nein, Ontelchen!
- Alle Better! Birft Du nun aufhören, mir gu wiberiprechen?
- Rein, befter Ontel.«

Trot ber verzweiselten Winte Nanous war die junge Bretaguerin entschloffen, ihren Better gegen die nugerechten Beschuldigungen biefes, in seinen Ausdrücken nicht gerade wählerischen Ontels in Schutz zu nehmen.

Offenbar waren Blit und Donner jest nicht mehr weit. Gab es benn aber teinen Ableiter, ber geeignet gewesen ware, alle in ben Reservoirs bes Meister Antifer angesammelte Elettricität anszugleichen?

Doch vielleicht. Deshalb beeilten sich and Nanon und ihre Tochter, ihm zu gehorchen, als er mit Stentorftimme rief:

. Solt mir Tregomain !«

Sie verließen das Zimmer, öffneten die Hausthur und gingen, den Berlaugten anfgusuchen.

. Buter Gott! Wenn wir ihn nur antreffen! fagten fie fur fich.

Er war jum Glud ju hause, und fünf Minnten später faß er bem Meister Untifer gegenuber.

Gisda Tregomain, einunbfünfzig Jahre alt. Achnlichteiten mit seinem Rachbar: ist Hagestolz wie dieser und hat zu Wasser gesahren wie dieser; fährt nicht mehr wie dieser, ist Masonin wie dieser. Hermit hören die Achnlichkeiten auf. Gisda Tregomain ist nämlich eben so ruhig und gelassen, wie Meister Antiser lebhaft, ebenso viel Philosoph, wie Meister Antiser es wenig ist, ebenso sügsam, wie Meister Antiser ehnschaft, So viel bezüglich der geistigen Seite. Physsisch sind die beiden Genossen einen möglich noch unähnlicher. Sehr aneinander gesesselt, ist diese Freundschaft Vierre Antiser's gegen Gisdas Tregomain recht erklässich, während sie seitens des letztern gegen Vierre Antiser nicht so tief zu wurzeln schein. Der Freund eines solchen Mannes zu sein, hat ja zuweilen anch sein Unangenehmes.

Wir sagten eben, daß auch Gildas Tregomain zu Wasser gefahren sei, es ist aber ein Unterschied zwischen Seefahrer und Seesahrer. Wenn Schiffer Antiser alle bedeutenderen Meere der Erde, zum Theil auf Kanffahrteischiffen, zum Theil in der Küstensahrte besucht hatte, so traf das nicht auf seinen Nachbar zu. Gildas Tregomain, als Sohn einer Witwe vom Staatsdienst frei, war nicht als Matrose gesahren und überhaupt niemals auf dem Meere gewesen.

Nein, niemals. Den Canal la Manche hatte er fich von der höhe von Cancale oder vom Cap Frehel aus augesehen, sich aber nie auf denselben hinausbegeben. In der gemalten Cabine eines Laftichiffes geboren, war auch sein Leben in einem solchen verlaufen. Erst Schiffsführer, dann Gigner der "Charmante Amélies, juhr er die Rance auf und ab, von Dinard nach Dinan, von Dinan nach Plumangat, um dann mit einer Ladung Bretter, Wein oder Rohlen, je nach Bedarf, zurückzusahren. Kaum waren ihm die andern Küsten der Departements von l'Ile-et-Vilaine und der Côtes-du-Nord bekannt geworden. Er war ein Süswasser-Seemann, nichts weiter, während der Meister Antiser durch und durch Salzwasser-Seemann war — ein simpler Lastschumann, gegenüber einem Schiffer von der Küstenschut. Deshalb senkte er auch die Flagge in Gegenwart seines Rachbars und Frenndes, der sich gar nicht genierte, ihn in ehrerbietiger Entsernung zu halten.

Bilbas Tregomain bewohnte ein fleines nettes Sanschen, etwa hundert Schritte von bem bes Deifter Antifer und am Ende ber Toulousestraße, nabe bem Bollwert. Es bot von ber einen Seite Ausficht auf die Dandung ber Rance und auf ber anbern binaus auf's offne Meer. Sein Gigenthumer war ein großer ftarter Dann mit fast einem Deter Schulterbreite und fünf Guß feche Boll Rorperlange, einem Bruftfaften wie ein Reifefoffer, ftete befleibet von einer Befte mit einer Doppelreihe von Beinfnopfen, nebft braunem, ftets jauberem Kittel, ber auf bem Rücken und an ben Mermeln weite Falten ichlug. Aus Diefer Bufte traten ein Baar ftarte Urme hervor, Die einem Manne von mittlerer Groke hatten als Schenkel bienen fonnen und bie in ein Baar Sanbe ausliefen, die für einen Grenadier der alten Garbe groß und fest genug gewesen wären. Begreiflicher Weise erfreute sich Gilbas Tregomain unter solchen Umständen auch einer wahrhaft herfulischen Rraft. Er war jedoch ein gutmuthiger Sertules. Seine Rraft hatte er niemals migbrancht, nub er brudte Jebem bie Sand, ans Furcht, fie ju gerbrechen, nur mit bem Danmen und bem Beigefinger. Seine Rraft mar eben eine latente - fie trat niemals gewaltthatig hervor.

Will man ihn mit einer Maschine vergleichen, so war er nicht ber Dampshammer, der das glühende Eisen mit surchtbarem Schlage bearbeitet, sondern vielmehr eine hydraulische Presse, die das stärkste Blech kalt ohne Schwierigkeiten biegt.

Auf den Schultern erhebt fich ein mächtiger, dieter Kopf, auf dem gewöhnlich ein hober, breitfrämpiger Hut saß, ein Kopf mit schlichtem Haar, nicht allzu startem Bacenbart, eine gebogne Rase, die dem Profil Charafter verleiht, ein lachender Mund, zurückstehende Oberlippe, vorspringende Unterlippe, Fettfalten um's Kinn, schöne weiße Zähne, mit Ansnahme eines schlenden obern Schneidezahus — Zähne, die nicht zwecklos zubeißen und die nie vom Rauche einer Pseise berührt

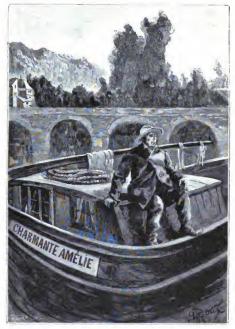

Er mar ein Gugmaffer-Seemann . . . (S. 47.)

worden waren — ein maffriges, sauftes Ange unter biden, rothen Brauen, ein röthlicher Teint, ben er ben Winden der Rance und nicht ben rauhen Stürmen bes Oceans perbantte.

Das war Gildas Tregomain, einer jener liebenswürdigen Menschen, von beuen man sagt: Ob zu Mittag, ob um zwei Uhr, man wird sie immer zu jeder Gefälligfeit bereit sinden. Er war auch eine Art unerschütterlichen Felsens, an den der Wogenschwall des Meister Antiser spurlos anpralte. Zeht wurde er geholt, als sein Nachdar das richtige Südsüdwestergesicht zeigte, und er

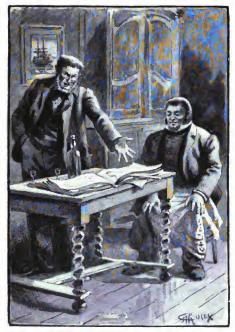

Befunden? . . . Bie foll ich ihn benn gefunden haben ? . (G. o1.)

ftellte fich ein, bereit, biefer fturmifch bewegten Perfonlichfeit entgegen ju treten.

Der Expatron der Scharmante Amélies war im Hause auch ein gern geseheuer Gast — bei Nanon, die sich seiner als Schupwall bediente, bei Juhel, der ihm eine aufrichtige Freundschaft bewahrte, und bei Enogate, die sich gar nicht genierte, ihm einen Kuß auf die rundlichen Wangen oder die glatte Stirn zu drücken — und eine glatte Stirn soll nach Aussage der Physsognomiter das unzweiselhafte Zeichen eines rusigen Temperaments sein.

3. Berne. Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Best, gegen viereinstalb Uhr nachmittags, bestieg also ber Lastichiffer bie hölzerne Treppe, die nach bem Zimmer bes ersten Stockwerks hinaufführte, wobei freilich die Stusen ein wenig trachten, und bald darauf befand er sich dem Meister Antiser gegenüber.

## fünftes Capitel.

In dem Gildas Tregomain große Mühr hat, dem Meifter Antifer nicht gu widerfprechen.

- Bift Du endlich ba, Rapitan?
- 3ch bin gekommen, weil Du mich rufen lagt, lieber Freund. . . .
- Ohne weitere Bergogerung? . . .
- Außer ber, hierher gu geben.
- Na, wahrlich, es sieht mir aus, als warst Du auf ber »Charmante Amélie- hierher gefahren!-

Gildas Tregomain achtete nicht auf diese Anspielung bezüglich des langsamen Ganges der Lastichiffe im Bergleich mit den Seelchiffen. Er merke, daß sein Nachbar bei schlechter Laune war, was ihn nicht besonders verwunderte, und nahm sich vor, dessen Launen willig zu ertragen.

Meifter Untifer hielt ihm einen Finger bin, ben er fauft zwischen Daumen und Zeigefinger brudte.

- »Eh!... nicht fo heftig, zum Teufel! Du brückft einen auch allemal wie toll!
  - Entschuldige, ich hab' es nicht mit Absicht gethan. . . .
  - Ra, bas hatte auch noch gefehlt!«

Wit einer Handbewegung forderte Meister Antifer seinen Freund auf, an dem Tische in der Mitte des Zimmers Plat zu nehmen.

Der Lastichiffer setzte fich also nieder, die Füße in den absatlofen Schuhen hübsch auswärts, und breitete dann sein großes Taschentuch über die Knie, ein blan und roth geblumtes Baumwollentuch, das in jeder Ede einen Anter zeigte. Dieser Anter hatte das Privilegium, bei Weister Antiser stets ein startes Achselzuden hervorzurusen. . . . . Ein Anter bei einem Fluß-Frachtschiffer! . . . . Barum dann nicht auch einen Fock-, einen Großmast und einen Besan für eine Schute?

- Du trintst doch einen Cognac, Kapitan? fragte er, während er schon eine Flasche und zwei Glaschen hinsehte.
  - Du weißt, lieber Freund, daß ich bergleichen niemals trinte ..

Das hinderte den Meister Antifer freisich nicht, die Gläfer bis zum Rande zu füllen. Nach einer schon seit zehn Jahren bestehenden Gewohnheit trank er nämlich, wenn er sein Glas geleert hatte, auch das Gildas Tregomain's aus.

. Und nun wollen wir ein Barn gufammen fpinnen.

- Wovon denn? antwortete der Frachtschiffer, obwohl er recht gut wußte, weshalb man ihn geholt hatte.
- -- Bovon, Kapitan?... Ja, wovon follen wir benn plaubern, wenn nicht ...
- Ah, richtig! Saft Du benn nun auf bem Dich so intereffierenden Breitengrade ben gesuchten Buntt gefunden?
- Gefinden?... Wie foll ich ihn benn gefunden haben?... Etwa beim Buhören auf bas Geschwäh ber beiben Weibspersonen, die eben noch hier waren?
  - Die gute Ranon und meine hubiche Enogate! . .
- Ja, ja . . . weiß schon . . . Du bist immer bereit, sie mir gegenüber in Schutz zu nehmen. Doch bavon schweigen wir. Jest ist mein Bater Thomas seit acht Jahren hinüber gegangen, von wo keiner wiederkehrt, und seit acht Jahren schleppt sich die Geschichte fort, ohne einen Schritt vorwärts zu kommen. Das muß ein Ende nehmen!
- Ich ... versehte der Frachtschiffer mit den Augen zwinkernd, ich machte ihr sofort ein Ende ... ich dächte einsach nicht mehr daran. . . .
- Birflich, Kapitan, bas meinft Dn? Und was fingst Dn benn bamit an, baß mein sel'ger Bater sie mir noch auf bem Sterbebette gang besonbers an's herz gelegt hat? . . . Nein, bas find geheiligte Sachen!
- Es ift zu bebauern, antwortete Gilbas Tregomain, daß ber gute Mann nicht noch mehr gesagt hat....
- Du lieber Himmel, weil er selbst nichts weiter zu sagen wußte!... Alle Wetter, soll ich benn auch nicht mehr davon wissen, wenn ich nich zum letten Male nieberlege?

Gildas Tregomain wollte schon erwidern, daß daß mehr als wahrscheinlich, und eigentlich sogar wünschenswerth sei; er hielt aber an sich, um ben Brausekopf nicht noch mehr aufzuregen.

Einige Tage, bevor ber alte Thomas Untifer vom Leben in ben Tod ging, hatte sich einmal Folgendes ereignet:

Es war im Jahre 1854 — ein Jahr, das der alte Seemann nicht mehr vollenden sollte. Da er sich sehr trank fühlte, glaubte er verpflichtet zu sein, seinem Sohn eine geheimnisvolle Geschichte mitzutheilen, die er nicht zu enthüllen vermocht hatte.

Fünfundfünfzig Jahre früher — 1799 — als Thomas Antifer noch mit einem Handelsschiffe die Häfen des Morgenlandes besuchte, besand er sich gerade nahe an der Küste Palästinas, als Bonaparte die Gesangnen von Jassa niederschießen ließ. Einer dieser Unglüdlichen, der sich auf einen Uferselsen gestücktet hatte, wo ihn doch noch ein sichrer Tod erwartete, wurde in der Nacht von dem französsischen Seemann ausgesunden, nach seinem Schiffe gebracht, da so gut wie möglich gepstegt und nach Verlauf von zwei Monaten endlich wieder hergestellt.

Der Gefangene gab sich seinem Retter zu erkennen. Er nannte sich Rampst-Pascha aus Negypten, und beim Abschiednehmen versicherte er dem braven Malouin, daß er ihn nicht vergessen werde. Zur gelegenen Zeit werde er die Beweise seiner Dankbarteit erhalten.

Thomas Antifer ichied von Kamplf-Baicha, seste seine Fahrt weiter fort, bachte zuerst wohl dann und wann an das ihm gegebene Bersprechen, entschloß sich aber endlich, die ganze Geschichte zu vergessen, benn es sah nicht so aus, als ob jene Zusagen sich jemals erfüllen sollten.

Ju höheren Jahren stehend, zog sich ber alte Seemann zurück nach Saint-Maso, wo ihm nichts andres am Herzen lag, als aus seinem Sohne Pierre einen tüchtigen Seemann zu machen. Da, als er bereits siebenundsechzig Jahre zählte, ging ihm im Jahre 1842 ein merkwürdiger Brief zu.

Dag biefer frangöfisch geschriebene Brief ans Aegypten tam, erfannte man aus bem Boftstempel, und gu lefen ftand barin Folgenbes:

»Der Napitän Thomas Antiser wird gebeten in sein Notizduch einzuschreiben: Bierundzwanzig Grad nennundfünfzig Minuten nördlicher Breite; eine dazu gehörige Längenangabe wird ihm später noch zugehen. Er möge das nie vergessen und es als Geheimniß bewahren, da es sich für ihn um wichtige Dinge handelt. Eine ungeheure Summe, in Gold, Diamanten und Ebelfteinen bestehend, die er unter dieser Breite und der später mitzutheilenden Länge finden wird, mag ihm als Belohnung für die Dienste gelten, die er bereinst einem Gesangenen von Jaffa erwiesen hatte.

Diefer Brief war nur mit einem Monogramm, ein boppeltes K bilbenb, unterzeichnet.

Das erregte nun boch die Rengier des braven Mannes und würdigen Baters seines Sohnes. Nach dreiundvierzig Jahren erinnerte sich Kampst-Pascha also seiner noch immer! Zeit dazu hatte er sich freisich gesassen. Ohne Zweisel hatten ihn aber irgendwelche Hindernisse in Syrien aufgehalten, da dessen politische Berhältnisse erst 1840 durch den Londoner Vertrag, und zwar zu Gunsten des Sultans, endgistig geregelt wurden.

Jest war Thomas Antifer nun glücklich Besither. einer Breite, die über irgend einen Bunkt der Erde verlief, wo Kaunhlf-Bascha sein Vermögen vergraben hatte. Und was für ein Vermögen! Seiner Meinung nach doch Millionen! Jedensalls mußte er über diese Angelegenheit aber strenges Stillschweigen bewahren und den Boten abwarten, der ihm einmal den versprochenen Längengrad übermitteln würde, deshalb sprach er gegen keinen Menschen von der Sache — nicht einmal gegen seinen Sohn.

Er wartete, wartete zwölf lange Jahre . . . nichts zeigte sich. Sollte er das Geheimniß wohl gar mit ins Grab nehmen, wenn er einst die Angen schlöß, ohne dem Boten des Paschas seine Thür geöffnet zu haben? . . . Rein, das glaubte er wenigstens nicht. Er meinte vielmehr, densjenigen davon Mittheilung machen zu sollen, der einst an seiner Stelle Anhen davon haben könnte, seinem Sohn Bierre-Servan-Malo. Als der alte Seedär dann 1854, das heißt, im einnudachtzigsten Lebensjahre, sein Ende herannahen fühlte, zögerte er nicht mehr, seinen Isungen- und Erben über die Absschlen Kannylk-Pasichas zu unterrichten, und ließ ihn schwören, niemals diese Breitenangabe zu vergessen, sich die Unterschrift mit dem doppelten K genau zu merken und mit aller Zuversicht dem Erscheinen des betressen Woten entgegenzusehen.

Dann ging der brave Mann, beweint von den Seinen, betrauert von allen, die ihn gekannt hatten, zu seinen Lätern ein und wurde im Erbbegräbniß der Familie beigesett.

Bei ber Gemuthsart Meister Antifer's fann man sich leicht vorstellen, welchen Einbrud jene Mittheilungen auf seine an fich lebhafte Einbilbungskraft

machten und welch' brennende Buniche fie in ihm wachriefen. Er verzehnfachte in Bebanten bie Millionen, Die fein Bater angenommen hatte, und machte aus Ramplt-Baicha fo einen Nabob ans Taufend und eine Nacht. Er traumte nur noch von Gold und Ebelfteinen, Die in einer verherten Brube verscharrt lagen. Seiner natürlichen Ungebuld entiprechent, tonnte er fich freilich bie Anrudhaltung, Die fein Bater bewahrt hatte, nicht auferlegen. Bwolf Jahre lang fein Bort verlauten zu laffen, ohne fich jemand anzuvertrauen, nicht ben Berfuch gu machen, zu erfahren, was aus bem Unterzeichner ber zwei K geworben fein moge. . . . Der Bater hatte es über fich gebracht . . . ber Cohn war bagu unfahig. Mis er baber 1855 einmal ins Mittelmeer tam, erfundigte er fich nach bem Unlaufen im Safen von Alexandria mit aller ihm möglichen Befchicklichkeit nach jenem Ramplf-Baicha. Daß er eriftiert hatte, bafür lieferte ja ber bem alten Seemanne zugegangene Brief von feiner eignen Sand ben untrüglichen Beweis. Db er noch eriftierte, bas mar eine ichwierig zu beantwortenbe Frage. Bas er erfuhr, lantete ziemlich entmuthigend, benn feiner mußte etwas weiteres, als bag Ramplf-Bafcha vor etwa zwanzig Jahren verschwunden und feitbem verichollen fei.

Das war in der That ein harter Stoß, den das Lebensichifflein Antifer's erhielt; es ging davon wenigstens nicht unter. Jedenfalls mußte Kampst-Pascha 1842 jenem Briefe nach noch gesebt haben. Wahrscheinlich hatte er Gründe, denen er nicht nachzusorschen brauchte, gehabt, die ihn zum Verlassen des Landes zwaugen. Inr passenden Zeit würde sich der Bote, der Ueberbringer der interessanten Länge, schon einstellen, und da sein Vater nicht mehr auf dieser Erde weilte, würde er, der Sohn, jenen empfangen und natürlich mit Freuden aufnehmen.

Weister Untiser tam also nach Saint-Walo zurück und änßerte vorläufig, so schwer ihm das auch wurde, gegen niemand etwas von der Sache. Er blieb seinem Beruse getren, bis er ihn 1857 gänzlich aufgab, und seitdem inmitten seiner Kamilie lebte.

Diese erschlaffende Existenz mit dem Mangel an ernster Beschäftigung wurde freilich zur Veranlassung, daß er einer wahrhaft figen Idee versiel. Zene vierundzwanzig Grad neunundfünfzig Minuten flatterten ihm im Kopfe herum, wie Mücken vor den Augen. Endlich ging ihm die Zunge durch. Er vertraute das Geheimniß seiner Schwester, seiner Nichte, seinem Nessen, und auch Gildas Tregomain an. Natürsich währte es nun nicht lange, bis die ganze Stadt, bis

über Saint-Servan und Dinard hinaus, davon Kenntniß befam. Jebermann wußte, daß eines Tages ein ungeheures, ganz unabschäßbares Bermögen dem Meister Antifer zufallen mußte. Bon da an klopfte kein Mensch an feine Thür, ohne daß dieser erwartete, mit den Worten begrüßt zu werden:

Da bringe ich Ihnen Die erfehnte Lange !.

So verstrichen einige Jahre. Bon Kamplt-Baschas Boten tam tein Lebenszeichen, tein Frembling hatte die Schwelle seines Hauses überschritten, und das brachte unsern Meister Antiser immer mehr in Extase. Seine Familie glaubte gar nicht mehr an das Bermögen, und hielt den alten Brief sür eine einsache Mystification. Ohne sich's merten zu lassen, hielt Gildas Tregomain ihn für einen Naiven erster Sorte, und das bedauerte er im Interesse der so ehrenwerthen Küstenschissischen Leberzeugung. Er hatte die Schäpe des Nadob schon so gut wie in der Tasche, und darin durste ihm keiner widersprechen, wenn er nicht einen schrecklichen Sturm heransbeschwören wollte. So vermied es denn auch an diesem Abend der gutmüttlige Frachtschississer, eine Explosion bei der reizbaren Keeriache bervorzurussen.

Run, alter Freund, begann ber Meister Antifer, jenem scharf ins Gesicht sehend, antworte mir ohne Umschweise, benn manchmal sieht es ans, als ob Du mich nicht recht verständest. Na, freilich hat der Kapitan der Scharmante Amelieniemals Beranlassung gehabt, ein Bested zu machen; das tommt zwischen den Ufern der Rance nicht vor. Auf so einem Bächlein brancht keiner die Höhe
der Sonne, des Mondes und der Sterne aufzunehmen.

Mit diefer Aufgählung ber Verfahren, die die hopbrographic vorschreibt, wollte Vierre-Servan-Walo entschieden nur die große Aluft andeuten, die den Führer eines Kuftensahrzeuges von dem »Rapitan« eines Frachtichiffes trennte.

Der vortreffliche Tregomain lachelte resigniert und besah fich bie bunten Streifen auf feinem unbeschreiblichen Taschentuche.

- . Na, Du hörft wohl gar nicht, Frachtfahrer?...
- D natürlich, lieber Freund.
- Run also, ein für allemal, weißt Du überhaupt genau, was eine Länge ist?
  - 3ch bente, fo ziemlich.
- Beift Dn auch, was ein Parallelfreis ift und bag ber Lequator in breihundertsechzig Grade ober einundzwanzigtausenbsechschundertsechzig Bogen-

minuten getheilt wird, was so viel wie eine Willion zweihundertsechsundneunzigtaufend Secunden ausmacht?

- Warum sollt' ich das nicht wissen? antwortete Gildas Tregomain mit freundlichem Lächeln.
- Und weißt Du, daß ein Bogen von fünfzehn Graben einer Zeitstunde entspricht und ein solcher von fünfzehn Minuten einer Zeitminute, und ein Bogen vor fünfzehn Secunden einer Zeitsecunde?
  - Soll ich Dir's aus bem Ropfe wieberholen?
- Nein, das ift unnöthig. Ann also, ich habe Kenntnis von jener Breite nämlich vierundzwanzig Grab neunundfünfzig Minuten nördlich vom Aequator. Diese Parallele enthält nun dreihundertsechzig Grade verstehst Du, dreihundertsundsechzig und über dreihundertneunundfünfzig ärgre ich mich so wenig, wie über einen Anter, dessen Schaufeln abgebrochen sind. Einen aber giebt es, den ich nicht kenne und nicht kennen werde, bevor man mir nicht die Länge, die ihn durchschneidet, augegeben hat . . . und da . . . an dieser Stelle . . . da liegen Millionen . . . Lache nur nicht. . . .
  - 3ch lache nicht, lieber Freund.
- Jawohl, Millionen, die mir, mir gehören, die anszugraben ich das Recht habe, sobald mir die Dertlichkeit, wo sie verscharrt sind, angegeben wird.
- Ja, erwiderte der Frachtschiffer, da mußt Du eben geduldig warten, bis der Bote mit jener erfreulichen Meldung tommt.
  - Gedulbig . . . gebulbig! Bas haft Du benn eigentlich in ben Abern?
  - Ich glaube Syrup, nichts als Syrup, antwortete Gilbas Tregomain.
- Ich aber Quedfilber ... und Salpeter, ber in meinem Blute aufgelöst ift ... ich tann einmal nicht ruhig bleiben ... ich zehre mich auf.
  - Du mußt Dich aber beruhigen ....
- Beruhigen?... Denkst Du gar nicht baran, daß wir schon zweiundssechzig schreiben, daß mein Bater vierundfünfzig gestorben ist, nachdem er das Geheimniß seit zweiundvierzig beselsen hatte... und daß es bald zwanzig Jahre sind, seitdem wir auf die Lösung dieses verteuselten Räthsels warten...
- Zwanzig Jahre, murmelte Gildas Tregomain. Wie die Zeit vergeht! Bor zwanzig Jahren, ach, da führte ich ja noch die »Charmante Amélie....
- Wer spricht denn von Deiner scharmante Amélie«, rief Meister Antifer heftig. Ist denn von der scharmante Amélie« oder von der Breite die Rede, die in diesem Briese angageben ift?«

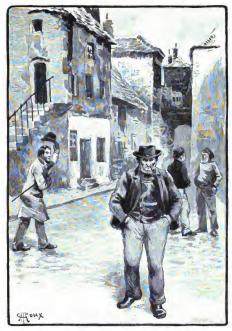

Man grufte ihn bon bier und bon ba. (G. 64.)

Dagu ließ er vor den blingelnden Augen bes Frachtichiffere ben berühmten, ichon vergilbten Brief umbertangen, ber bas Monogramm Kamplf-Pafchas trug.

- -Ja . . . biefer Brief . . . biefer verbammte Brief . . . fuhr er fort, biefer verteufelte Brief, ben ich zerreißen, in Afche verwandeln möchte. . . .
  - Das ware vielleicht bas tlugfte, wagte ber Frachtschiffer zu bemerken.
- Hollah . . . Rapitan Tregomain, rief Meister Autifer flammenden Auges und brobender Stimme, daß es Dir nie wieder beitommt, mir so zu antworten, wie Du's eben gethan hast!
  - 3. Berne, Deifter Antifer's munberbare Abentener.

- Nimmermehr!
- Und wenn ich in einem Anfalle von Tollheit diesen Brief zerreißen wollte, den Brief, der für mich ein Eigenthumsbocument darstellt, wenn ich unvernünstig genng wäre, zu vergessen, was ich mir und den Meinen schuldig bin, und Du hindertest mich nicht daran . . .
- Ich würde Dich baran hindern, alter Frennd, verlaff' Dich barauf . . . . beeilte sich Gilbas Tregomain zu versichern.

Bang gerührt ergriff ber Meister Antiscr fein Glas, ftieg bamit an bas bes Nachbars und sagte:

Muf Deine Befundheit, Rapitan!

— Bohl bekomm's Dir!- antwortete Gildas Tregomain, der das Glas bis zur höhe feiner Augen hob und es dann wieder hinfeste.

Pierre-Servan-Maso war nachdenklich geworden, er fuhr sich mit fiebernder Hand durch's Haar, murmelte, von Flüchen und Seufzern unterbrochne Worte und kaute dabei seinen Kiesel im Munde hin und ther. Plöhlich kreuzte er die Arme und ließ den Blick auf dem Freunde ruhen. . . .

- » Beißt Du wenigstens, was biefer vermalebeite Parallelfreis burchichneibet . . . biefer vierundzwanzigste Grab nörblicher Breite?
- Warum sollt' ich bas nicht wissen? erwiberte ber Frachtschiffer, ber bieses kleine Eramen in ber Geographie schon oft genug zu bestehen gehabt hatte.
- Glaube, Kapitan, solche Sachen tann man gar nicht genau genug wiffen!-

Damit schling er im Atlas bie Planisphärenkarte auf, Die ein Bilb ber gangen Erboberfläche zeigte.

»Sieh, hier! commanbierte er mit einem Tone, ber fein Bogern und feine Erwiberung guließ.

- Du fiehst boch Saint-Malo, nicht mahr?
- Ja, und hier bie Rance . . .
- Bon der Rance ift keine Rede! Du wirst mich toll machen mit Deiner Rance!...Run asso, lege den Finger auf den Meridian von Paris und gleite dann bis aum vierundzwanziasten Grad hinunter.
  - Ich gleite schon.
- Nun durch Frankreich und Spanien hindurch . . . nach Afrika hinein . . . durch Algerien . . . da kommsk Du nach dem Wendekreis des Krebses . . . da oberhalb Timbuktu . . .

- Bin icon ba.
- Mlfo richtig, ba find wir an ber berühmten Breite.
- Ja, ja, ba maren wir nun.
- So begeben wir uns nach Often zu, durchmessen ganz Afrika, waten durch's rothe Meer... fallen in Arabien oberhalb Mekkas ein... begrüßen den Iman von Mascat... seizen nach Indien über und lassen dabei Bombay und Calcutta auf Steuerbord... dann streisen wir den untern Theil Chinas, die Inself Formosa, den Stillen Ocean, die Gruppe der Sandwichinseln... aber solgst Du auch orbeutsich nach?
- Ob ich Dir folge, feufste Gilbas Tregomain, der fich mit dem großen Taschentuche die Stirn abtroduete.
- Run, jest bist Du in Amerika, in Mexiko . . . dann im Gols . . . nachher neben Habanah. Du begiebst Dich durch die Meerenge von Florida . . . steuerst auf den Atlantischen Ocean hinaus . . . an den Canarischen Inseln vorüber und kommst wieder nach Afrika. Zest marschierst Du am Meridian von Paris hinaus und bist in Saint-Malo zurück nach einer Rundreise um die Erde auf dem vierundzwanzigsten Breitengrade.
  - Uf! ftieß ber gefällige Frachtichiffer hervor.
- Und kaunst Du mir nun, suhr Meister Antifer fort, nachdem wir bie ganze Reise zurückgelegt, Meere burchtrenzt, Inseln überslogen und Länder burchwandert haben kaunst Du mir, Wasserlastträger, wohl sagen, wo die Stelle liegt, die meine Millionen festhält?
  - Ja, bas weiß man leiber nicht. . . .
  - Birb es aber erfahren. . . .
  - Natürlich . . . fobald ber Bote eingetroffen ift . . . «

Der Meister Antifer langte sich bas zweite Gläschen Cognac zu, da ber Kapitan ber »Charmante Amélie« es nicht geleert hatte.

- Dein Bohlfein! fagte er.
- Bohl bekomm' Dir's!- antwortete Gildas Tregomain, ber mit bem leeren Glase an bas gefüllte seines Freundes stieß.

Eben ichlug es gehn Uhr. Gin heftiger Schlag mit dem Rlopfer machte bie Hausthur ergittern.

- Benn bas ber Mann mit ber Lange mare! rief ber allgu nervofe Malouin.
- Dho! fagte fein Freund, ber biefen fleinen Ausbruck bes Zweifels nicht gurudhalten fonnte.

- Und warum nicht? versette Deifter Antifer, beffen Bangen schon mehr als purpurroth wurden.
- Ja freilich. . . . Warum tonnte er's nicht sein? gab ber Frachtschiffer nach und begann schon eine begrußende Bewegung, um den Ueberbringer der guten Nachricht zu empfangen.

Plöhlich erschallten aus bem Erdgeschoß laute Freudenruse — ja, Freudenruse, die, da sie von Nanon und Enogate ausgingen, dem Abgesandten Kamplt-Baschas wohl nicht geiten konnten.

- . Er ift es! Er ift es! wieberholten die beiben Frauen.
- Er? . . . Belcher er . . . ? . fnurrte Deifter Untifer.

Schon wollte er fich nach ber Treppe begeben, als jemand bie Thur feines Zimmers öffnete.

. Buten Abend, liebfter Ontel, guten Abend!«

Diefe Borte ertonten von einer heitern, offenbar gufriebenen Stimme, bie ben Ontel in leife Bergweiflung ju fegen vermochte.

- SEr,« bas war Juhel, der eben zurückfam. Er hatte den Zug von Nantes nicht verjänmt und sein Szamen auch bestanden, denn er rief:
  - . Erhalten, lieber Ontel, erhalten!
  - Erhalten! wieberholten bie bejahrte Frau und bas junge Dabchen.
  - Erhalten . . . Bas benn? . . . verfette Deifter Antifer.
- Das Patent eines Kapitans ber langen Fahrt . . . mit Auszeichnung!

Und da sein Onkel ihm die Arme nicht öffnete, fiel er in die Gilbas Tregomain's, der ihn an's Herz drückte, daß dem jungen Mann der Athem ausging.

- »Sie werden ihn erftiden, Bilbas, bemerfte Ranon.
- Ei was, ich hab' ihn doch kaum umarmt!« meinte lächelud der Exfavitän der »Charmante Amélie«.

Inzwischen war Inhel wieber zu sich gefommen und wandte sich nun an Meister Antiser, der unruhigen Schrittes im Zimmer auf- und abging.

- . Und nun, lieber Ontel, wann foll nun bie Bochzeit fein?
- Belche Sochzeit?
- Die meinige mit ber lieben Enogate, antwortete Juhel. Ift bas nicht ausgemacht?
  - Ja, freilich, schon lange, bestätigte Ranon.

- Benigstens, wenn Enogate mich noch mag, seitbem ich Kapitan für lange Fahrt. . . .
- Ach, mein Inhel!« rief bas junge Mabchen, indem fie ihm eine hand hinftredte, in der der gute Tregomain er hat es wenigftens behauptet ju sehen glaubte, bag fie ihr gauges herz hinein gelegt hatte.

Meister Antifer antwortete nicht und schien nur gu schnuffeln, wober ber Bind wehte.

»Run, lieber Onkel? fragte ber junge Mann noch einmal, während er seine hübsche Gestalt aufrichtete, sein Gesicht leuchten und seine Augen von Glück erglänzen ließ. Haft Du, lieber Outel, fuhr er sort, nicht gesagt: die Hochzeit sindet statt, wenn Du Dein Patent erhalten hast, und wir bestimmen die Zeit dafür am Tage Deiner Heinstehr?

- Ich glaube, das haft Du gesagt, alter Freund, wagte der Frachtschiffer zu bemerken.
- Mun also, mein Patent hab' ich, wiederholte Juhel, hier bin ich auch zurud, und wenn Du nichts einzuwenden haft, lieber Onkel, bestimmen wir die Sache für die ersten Tage bes April. . . . .

Bierre-Servan-Malo fcnellte in bie Bohe.

- ober gar in acht Winuten? . . .
- Bahrhaftig, wenn bas ausführbar ware, lieber Ontel, ich hatte wahrlich nichts bagegen.
- Nein, nein, das will Zeit haben, meinte Nanon. Da giebt es Vorbereitungen zu treffen, Einkäuse zu machen. . . .
- Ja, ich muß mir auch einen neuen Angug bagu bauen laffen, fagte Gilbas Tregomain, ber gufünftige Brautführer.
  - Run alfo . . . am fünften Upril? fragte Juhel.
- Meinetwegen, stieß Meister Antifer hervor, ber sich gar zu fehr in die Enge getrieben fühlte.
- Ach, mein liebster guter Ontel! jubelte bas junge Mabchen, sich ihm an ben Hals werfenb.
  - D, mein befter Ontel!. rief ber junge Mann.
- Und ba er diesen von der einen Seite und Enogate ihn von der audern Seite umarmte, ist's nicht gang unmöglich, daß die Lippen ber jungen Leute sich babei ein wenig berührten.

- » Gut ... also abgemacht ..., ließ ber Onkel sich vernehmen ..., am fünften April ... doch unter einer Bedingung ...
  - D, feine Bedingungen. . . .
- Roch eine Bebingung? rief Gisbas Tregomain, der einen liftigen Schachzug seines Freundes fürchtete.
  - 3a freilich . . . eine Bedingung noch . . .
  - Und die mare, lieber Ontel? fragte Juhel mit leichtem Stirnrungeln.
- Sie besteht darin, daß ich bis dahin meine Lange noch nicht erfahren habe.«

Alle feufaten erleichtert auf.

»Ja! . . . Ja mohl!« riefen bie andern wie aus einem Dunde.

Es ware ja grausam gewesen, bem Meister Antifer biese kleine Genugthunng zu versagen. Welche Bahrscheinlichkeit lag auch bafür vor, baß ber nun seit zwanzig Jahren erwartete Sendling Kannyll-Paschas gerabe noch vor bem für Inhels und Enogates Hochzeit bestimmten Tage eintressen könnte?

# Sechstes Capitel.

Erftes Scharmugel zwifden Abendland und Morgenland, wobei bem Morgenlande vom Abendlande arg mitgefpielt wird.

Eine Woche verstrich. Von einem Boten teine Spur. Gildas Tregomain meinte, er würde barüber auch nicht weniger erstaunt sein, als wenn ber Prophet Elias aus bem himmel zurückehrte; er hütete sich aber, seine Ansicht vor bem Meister Antiser in bieser biblischen Fassung auszusprechen.

Enogate und Juhel bachten in ihrem Glud überhaupt nicht an einen Abgesandten Kamplf-Paschan, der für sie als rein imaginares Wesen galt. D, wenn tein andrer als dieses Mannchen die bevorstehende Hochzeit stören oder verzögern sollte!... Nein, sie bereiteten sich zur Absahrt in das schöne Land der Ehe, von dem der junge Mann die Länge und das junge Mädchen die Breite tannte, das Land, das sie so seicht zu sinden wußten, wenn sie jene

beiben geographischen Clemente combinierten ... und biese Combination sollte am fünften April vor fich gehen.

Meister Antiser war inzwischen immer ungeselliger und unzugänglicher geworben. Das Datum für die Trauung rückte mit jedem Tage um vierundzivanzig Stunden näher. Nur noch wenige Wochen, und die Verlobten waren durch unlösliche Bande vereinigt.

Bahrhaftig ein schönes Band! Und ihr Ontel hatte für Beibe von den stolzesten Berbindungen für's Leben geträumt, wenn er erst reich wäre. Denn wenn er jene Millionen, jene unfindbaren Millionen einmal im Kasten hatte, so dachte er gewiß nicht daran, allein den Genuß davon zu haben, auf großem Fuße zu leben, etwa in einem Palaste zu wohnen, in Equipagen umherzultutschieren, auß goldnen Schüsseln zu efsen und Diamanntknöpschen im Borhemden zu tragen. . . . Du lieber Himmel, nein! Er wollte Juhel an eine Brinzessin und Enogate natürlich an einen Brinzen verheiraten. Das war nun einmal die Marotte des braven Wannes. Dieser Lieblingswunsch schien aber nicht in Ersüllung gehen zu sollen, wenn der Bote nicht noch in letzer Minute eintras und keine Nachricht Kamyst-Paschas — wegen Wangels weniger Zissern — dessen Schäe in seinen Kasten außleerte.

Meister Antiser wüthete nicht mehr, er sonnte sich aber auch nicht mehr im Hause halten, was für die Ruhe der Uebrigen ja nur vortheilhaft war. Man sah ihn nur zur Stunde des Essens, und auch da schlang er alles eiligst hinunter. Bei jeder passenden Gelegenheit bot sich ihm der gute Tregomain als Ableiter dar, in der Hossignam, die innere Anfregung seines Freundes — der ihn übrigens stets zum Teufel schickte — etwas zu besänstigen. Teht sonnte man wohl besürchten, daß der Mann geistestrant würde. Seine einzige Beschäftigung bestand nur noch darin, allemal bei Antunit der Züge den Bahnhof abzusuchen, beim Eintressen von Dampfern die Auass des Sillon unsicher zu machen, in der Erwartung, eine etwas exotische Erscheinung austauchen zu sehen, die er für den Abgesandten Kampls-Passas halten tonnte; wahrscheinlich einen Acypher, vielleicht einen Armenier, turz, einen an seinem Typus, an seiner Sprache, seiner Tracht erkennbaren Aussänder, der einen Bahnhofsbeamten nach der Adresse Servan-Malo Antiser's fragen würde.

Richts! Rein, nichts bieser Art! Leute aus ber Normandie, Bretonen, Engländer oder Norweger, so viel man verlangte. Lon einem Reisenden aus bem Orient Europas, einem Maltefer, einem Levantiner . . . feine Spur. Um 9. Februar, nach seinem Frühstüd, wobei er die Lippen, außer zum Essen und Trinken, gar nicht aufgethan hatte, begab sich Meister Antiser wieder auf seine Promenade, die Promenade eines Diogenes, der einen Menschen sucht. Wenn er nicht, wie der große Philosoph des Alterthums, am hellen Tage eine angezündete Laterne mit sich sührte, hatte er doch zwei vorzügliche Angen mit heller Pupille, die ihn den, den er erwartete, schon von serne her zu erkennen gestatteten.

Rasch manberte er durch die engen, von hohen Granithäusern begrenzten und mit spisen Steinen gepflasterten Straßen der Stadt dasin, er begab sich durch die Rue de Bay nach dem Square Duguay Trouin, sas die Stunde vom Zifferblatt an der Unterpräsechur ab, wandte sich nach dem Chateaubriand-Platze, ichlüpfte um den Kiosk, unter bessen dichte blättersose Platanen, eiste durch das Thor in der Stadtmauer und gelaugte damit nach dem Quai des Silon.

Meister Antiser gudte nach rechts und nach links, vor und hinter sich und blies gewaltige Tabakswollen aus seiner Pfeise in die Luft. Man grüßte ihn von hier und von da, denn er gehörte zu den Notablen von Saint-Malo und war ein geschätzter und hochgeachteter Mann. Viele Grüße erwiderte er freilich gar nicht, da er sie nicht bemerkte, so versessen, so zerstreut war er in Folge seiner gespannten Erwartung.

Im hafen lagen viele Fahrzeuge, Segler und Dampfer, Dreimafter, Briggs, Goöletten, Lugger und Sarbellenboote. Es war jest die Zeit der Ebbe und mußten zwei bis drei Stunden vergehen, ehe die vom Semaphor gemeldeten Schiffe von der hohen See her einlaufen konnten.

Meifter Antifer hielt es baher für wichtiger, inzwischen im Bahnhof die Ankunft bes nächsten Schnellzuges abzunvarten, immer in der hoffnung, hente mehr als vorher vom Glud begunftigt zu werden.

Run liegt es aber einmal in der schwachen Menschennatur, gerade wenn es darauf ankommt, das Richtige nicht zu treffen. Während Meister Autiser die Borübergehenden musterte, bemerkte er nämlich nicht, daß ihm schon seit zwanzig Minuten ein gewisser Jemand nachsolgte, der seine Ausmerksamkeit wohl hätte erwecken mussen.

Es war das ein Fremder mit rothem Fez nebst schwarzer Troddel auf dem Haupte, gehüllt in einen langen einreihigen, bis zum Hals hinaufreichenden Rock und bekleidet mit weiter Pluderhose, die auf die breiten Schuhe — eigenklich Babuschen — herabsiel. Zu jung war der Wann gerade nicht . . . so gegen

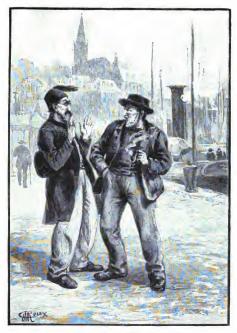

.Bum Teufel mit bem Tolpel!e (S. 66.)

jechzig bis fünfundsechzig Jahre, dazu etwas gefrümmt in der Haftung, während er die knochigen hande auf der Bruft liegen hatte. Wochte dieses Mänuchen unn der erwartete Levantiner sein oder nicht, jedenfalls kam er unzweifeschaft ans den Ländern, die das öftliche Mittelmeer bespült . . . es war also ein Negypter, ein Armenier, ein Sprier, ein Ottomane oder dergleichen.

Kurg, der Fremde folgte dem Meister Antifer zögernden Schrittes und ichien jest an ihn herantreten, dann wieder, aus Furcht, einen Irrthum zu begehen, mehr zuruckleien zu wollen. Am Ende des Quais beschleunigte er 3. Berne. Meister Angiser's wunderdare Abanteuer.

feinen Schritt, überholte ben Masonin, und fehrte bann fo plöglich wieber um, bag beibe Masien aneinander prallten.

Bum Teufel mit bem Tolpel! ... rief Meifter Untifer aufbraufenb.

Dann rieb er sich bie Augen, überspannte biese in Stirnhöhe als Schirm mit ber Sand und stieß — wie Kngeln aus einem Revolver — bie Worte hervor:

- om ... Uh? ... Cho? ... Er? ... Sollte er's fein? ... Gang bestimmt, bas ift ber Abgesanbte bes boppelten K. . . . .

Wenn es ber besagte Abgesandte war, muß man zugeben, daß er nicht ganz danach anssah mit dem bartlosen Gesicht, den runzligen Wangen, der spigen Rase, den abstehenden Ohren, dannen Lippen und unsteten Augen, mit dem Teint einer alten, überreisen Citrone — kurz, mit einer Erscheinung, die dei der ans dem winzigen Autlitz leuchtenden Arglist kein besondres Bertrauen einzuslöhen vermochte.

- »hat' ich nicht die Ehre, herrn Antiser wie mir ein gefälliger Matrose sagte vor mir zu sehen? fragte er in gebrochener Sprache, die indeß, selbst für einen Bretonen, volltommen verständlich war.
  - Antifer, Bierre-Servan-Malo! lautete bie Antwort. Und Gie? . . .
  - Ben Omar.
  - Ein Megnoter ? . . .
- Und Notar aus Alexandrien, der eben im Hotel de l'Union, Boifonnerieftraße, abgestiegen ift.

Ein Notar mit Amtssiegel! Offenbar saben die Rotare im Morgensande anders aus als die Herren bei uns, die ohne weißes Halstuch, schwarze Kleidung und goldne Brille nicht bentbar sind. Es war ja schon erstaunlich genug, daß es unter den Unterthanen der Pharaonen überhaupt officielle Notare gab.

Meister Antiser zweiselte gar nicht mehr, ben geheimnisvollen Boten, ben lleberbringer ber berühmten Länge, ben seit zwanzig Jahren durch ben Brief Kamplt-Paschas angekindigten Messicas vor sich zu haben. Statt, wie man fürchten tönnte, diesen Ben Omar mit Fragen zu bestürmen, bewahrte er sich so viel Selbstbeherrschung, ihn damit kommen zu lassen, da die auf diesem Gesicht einer lebenden Mumie ansgeprägte Doppelzüngigkeit in ihm einen argen Berdacht erweckte. Gildas Tregomain hätte seinen hitzigen Frennd niemals einer so klugen Zurückhaltung für fähig gehalten.

»Run, was munichen Gie von mir, herr Ben Omar? fragte er, mit einem icharfen Blief auf ben Negupter, ber fich in Berlegenheit hin und ber wand.

- Einen Angenblid unter vier Augen, Berr Untifer.
- Dug bas bei mir gu Saufe fein?
- Nein, es ist wünschenswerth, an einem Orte, wo uns niemand bören kann.
  - Es handelt fich alfo um ein Beheimniß?
  - Ja und nein, ober vielmehr um einen Sandel. . . .

Meister Antifer zitterte bei biefem Borte. Benn biefer Kauz ihm seine Bange brachte, wollte er sie offenbar nicht gratis ansliefern, und boch erwähnte ber mit bem boppelten K signierte Brief feines Hanbels.

»Achtung am Steuer, dachte er für sich, laßt Euch ben guten Wind nicht von der Hand geben!«

Damit wandte er sich nach dem Frembling und wies nach einer ganz verlassnen Stelle am Ausgang bes Hafens.

»Rommen Sie mit dorthin, fagte er, bort werden wir allein genng sein, über geheime Angelegenheiten sprechen ju tonnen. Doch schnell, es ist so verteuselt talt, daß es einem ins Besicht schneibet!«

Sie brauchten nur zwanzig Schritte weit zu geben. Anf ben am Quai liegenden Fahrzeugen befand fich feine lebende Seele. Der dienstthuende Zollbeamte wandelte in der Entferunng einer halben Kabellange von ihnen umber.

Sehr balb hatten Beibe bie einsame Ede erreicht und ließen fich auf einem Mastitumpf nieber.

Bafit Ihnen die Dertlichfeit, Berr Ben Omar? fragte Pierre-Servan-

- Gehr gut . . . v, fehr gnt!
- Run, jo sprechen Sie fich frei von der Leber weg aus und nicht nach Art jener Sphinge, die sich ein Bergnügen daraus machen, der armen Welt Räthstef aufzugeben.
- Ich habe feine hinterhalte, herr Antifer, und werbe gang frei sprechen, erwiderte Ben Omar, in einem Tone, der mit wirklicher Offenheit nicht viel Berwandtschaft zu haben schien.

Er huftete zweimal und begann barauf:

- ... Sie haben einen Bater gehabt? . . .
- Ja, wie bas bei uns zu Lande jo Sitte ift. Run, und?
- 3ch habe gehört, daß diefer geftorben fei?
- Schon vor acht Jahren. Weiter? . . .

- Er ift gur Gee gefahren? . . .
- Jebenfalls, ba er Seemann war. Run, unb ...?
- In welchen Meeren? . . .
- Ju allen, Und? . . .
- Run . . . ba ift er wohl auch nach ber Levante gefommen?
- Ins Morgenland wie ins Abendland, Run? . . .
- Hat er sich während seiner Reisen, suhr der Notar fort, der in diesen kurzen Antworten noch keinen richtigen Anknupfungspunkt sand, hat er sich da vor sechzig Jahren nicht auch an den Küften Spriens befunden?...
  - Bielleicht ja . . . vielleicht nein. Run, und . . . ? .

Diefe ewigen Dun, und?- empfand Ben Omar wie Beitschenhiebe in die Seiten und fein Geficht verzog fich babei in ber unglanblichften Beije.

·Laviere nur, Männchen, immer laviere, so viel es Dir beliebt, bachte Meister Antifer. Brauchst nicht auf mich als Lootjen zu rechnen.

Der Notar begriff, bag er mehr auf bie Sauptfache gufteuern muffe.

- Dag ich nicht mußte. Run, und?
- Ah! ftieß Ben Omar hervor, ber über biese Antwort höchlichst erstaunt war. Und Sie wissen anch nicht, ob er je einen Brief von einem gewissen Kample-Pascha erhalten hat?
  - Bon einem Bajcha?
  - 3a.
  - Dit wie vielen Rokichweifen?
- Darauf tommt nichts an, herr Antifer. Wichtig ift nur, ob Ihr Bater jemals einen Brief erhielt, ber Mittheilungen von fehr, fehr großem Werthe enthielt?
  - Davon weiß ich nichts, Nun, und? . . .
- Saben Sie benn feine Bapiere nicht burchgesehen? . . . Es ist unmöglich, bag er biefen Brief vernichtet hatte. . . . Er enthielt, wie ich Ihnen wiederhole, eine Nachricht von höchster Wichtigkeit. . . .
  - Für Gie, Berr Ben Omar? . . .
- Auch für Sie, herr Antifer, benn ... nun ja, gerade um biefen Brief gurfidzuerhalten, bin ich hier ... ben Brief, ber ben Gegenstand eines Handels bilben fonnte.

Unjerm Pierre-Gervan-Malo war es nun vollständig flar, daß irgend welche Leute, deren Mandatar Ben Omar war, Kenntuiß von der Längenangabe haben mußten, die ihm fehlte, nun die Lage jener Millionen beftimmen zu können.

Die Spithbuben! fuurrte er; bie wollen mir mein Geheimniß entloden, mir ben Brief abkanfen und nachher meinen Gelblaften ausgraben.

Bielleicht hatte er damit nicht Unrecht. Bei diesem Bunkt ihres Zwiegesprächs vernahmen Meister Antiser und Ben Omar die Schritte eines Mannes, der von ihrer Seite herkommend um die Ecke des Quais in der Richtung nach dem Bahu-hose ging. Sie schwiegen, oder der Notar ließ wenigstens einen eben angesangenen Sah mivollendet. Man hätte auch glauben können, daß er auf genannten Borüberkommenden einen Seitenblick warf und ein verneinendes Zeichen machte, wodurch jener unangenehm berührt wurde. Jedenfalls machte dieser ein Zeichen unerwarteter Enttäuschung und verschwand bald, indem er seinen Weg schlenniger sortsetzte.

Es war ein Frember von etwa breinnbbreißig Jahren in ägyptischer Tracht, von braunem Teint, mit schwarzen blibenden Augen, von übermittserer Größe, starkem Körperban, entichlossenem Aussehen und einem wenig anziehenden, eher wilden Gesicht. Es schien, als ob er und der Notar bekannt wären, doch als ob sie das augenblicklich nicht merken lassen wollten.

Der Meister Untifer bemerkte indeß von biesem Zwischenfall - ber ja nur in einem Blide und einer Geste bestand - nichts, und er nahm bas Gespräch wieder auf.

- Run, mein herr Ben Omar, sagte er, wollen Sie mir wohl erklaren, warum Ihnen so viel an bem Besit, jenes Briefes liegt, warum Sie ersahren wollen, was er enthält, und bas sogar um ben Preis, ihn mir abzutaufen, wenn ich ihn gehabt hätte? . . .
- herr Antifer, antwortete ber Notar ziemlich verlegenen Tones, ich habe einen gewissen Kampik-Pascha zu meinen Clienten gerechnet. Mit Bahrnehnung seiner Interessen beauftragt. . . .
  - Gie haben gerechnet, fagen Gie.
  - Ja . . . und als Mandatar feiner Erben . . .
- Seiner Erben? rief Meister Antiser mit einem Ausbruck ber Ueberraschung, bie ben Notar erstaunen machte. Er ist also tobt . . .?
  - Ja, er ift tobt.
- Achtung! murmelte Bierre-Servan-Daso, der seinen Riesel zwischen ben Zähnen fnirschen ließ. Kamplt-Bascha ist tobt. . . . Das ift zu beachten, und wenn sich jest etwas anzetteln sollte . . .

- Alfo, herr Antijer, fragte Ben Omar, ihn von ber Seite ansehend. Sie haben biefen Brief also nicht?
  - Nein.
- Das ist schade, benn die Erben Nample-Baschas, die alles zu sammeln wünschen, was ihnen das Andenken an ihren geliebten Berwandten wach halten könnte....
  - Ach fo, es handelt fich nur um's Andenten? . . . Dieje guten Bergen!
- Anr darum allein, herr Antifer, und diese guten herzen, wie Sie selbst sagen, würden sich nicht geweigert haben, Ihnen eine auständige Summe dafür zu bieten, daß sie wieder in Besith jenes Brieses gelangten.
  - Co? ... Wie viel hatten bie Leute benn brangewenbet?
  - Das ift ja nun, ba Gie ben Brief nicht haben, gang belanglos.
  - Einerlei . . . fagen Gie es nur . . .
  - Mun, gewiß einige hundert Francs.
  - Bah! . . . Gine rechte Lappalie! rief Deifter Antifer.
  - Bielleicht jogar einige taufend . . .
- Ra, ich will Ihnen etwas sagen, fiel Meister Antifer ein, indem er Ben Omar an den Schultern packte und ihm mit großer Lust, den verschmitzten Kerl ins Ohr zu beißen die Worte zurannte: Hören Sie, ich habe Ihren Brief! Ihren Brief mit dem doppelten K darunter!
- Ja . . . das Doppel-K! . . . . So pflegte mein Client fich ftets zu unter- zeichnen.
- Ich habe ihn ... hab' ihn gelefen und wieder gelefen. Ich weiß auch, oder vermuthe es wenigstens, warum Ihnen am Besich besselben gar jo viel liegt ...
  - Mein Berr . . .
  - Sie werben den Brief aber nicht befommen!
  - Gie verweigern feine Burndgabe?
  - Bewiß, alter Omar, wenn Sie mir ihn nicht abkanfen . . .
- Für wieviel? fragte der Notar, der schon mit der Haud in Die Taiche fuhr, um Die Borse ju ziehen.
  - Bie viel? . . . Run fagen wir: funfzig Millionen Francs !-

Sei, da schnellte Ben Omar in die Höhe, während Meister Antifer ihn mit offenem Munde, zurückgezognen Lippen und freistehenden Zähnen ausah, wie der Mann wohl Zeit seines Lebens noch nicht angesehen worden war. Dann fuhr er trodnen Tones, als ob er auf Ded einen Befehl ertheilte, fort: » Sie nehmen ihn bafur ober laffen's bleiben, wie's beliebt!

- Fünfzig Millionen! wieberholte ber Notar mit bebenber Stimme.
- Feilschen Sie nicht, herr Ben Omar! Ich sage Ihnen, Sie bekommen teine funfzig Centimes Rabatt!
  - Fünfzig Millionen?
- Das ift er unter Brübern werth . . . und zwar baar . . . in Bauknoten ober meinetwegen in einem Check auf die Bank von Frankreich. -

Der Notar, der einen Augenblick ganz verblüfft gewesen war, tam allmählich wieder zu sich. Ohne Zweifel wußte biefer vermalebeite Seebar, welche Bedeutung der Brief für die Erben Kamplf-Paschas hatte. Er enthielt ja in der That die näheren Angaben zur Hebung des vergradnen Schates. Der Anschlag, sich durch List in bessen Besit zu bringen, war also gescheitert. Der Malouin war auf seiner Hu. Es blieb nichts andres übrig, als ihm jenen Brief oder vielmehr die Breitenangabe abzusaufen, die als Bervollständigung zu dem Längengrade gehörte, welche wieder Ben Omar anvertrant war.

Run fonnte die Frage entstehen, woher Ben Omar wußte, daß Meister Antifer der jehige Inhaber des Briefes war, und ob er, der alte Rechtsbeistand des alten Acgypters, in Ansführung des setten Willens Kamplf-Paschas wirklich beauftragt war, die vor langer Zeit in Aussicht gestellte Längenangabe zu überbringen. Das wird aus dem Folgenden bald klar werden.

Belder Beweggrund Ben Omar auch leiten mochte, ob er nur auf Anregung ber natürlichen Erben bes Berftorbenen handelte ober nicht, jedenfalls fah er ein, baft jener Brief nur gegen schweres Gelb zurückgegeben werben würde. Doch fünfzig Millionen!...

Er begnügte fich alfo eine fußlich pfiffige Diene anzunehmen.

- »Sie fagten, glanb' ich, fünfzig Millionen, Berr Untifer?
- Ganz richtig.
- D, das ist wirklich das luftigste Ding von ben Welt, das mir je vorgetommen ift.
- Herr Ben Omar, wollen Gie vielleicht etwas hören, was noch weit luftiger tlingt?
  - Recht gern.
- Run, Sie find ein alter Filou, ein alter agyptischer Spigbube, ein altes Rilfrotobil . . .

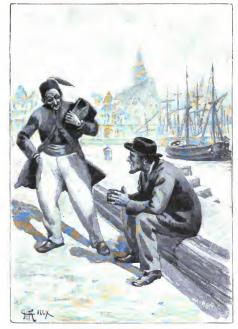

Für wieviel ?. fragte ber Rotar. (3. 70.)

- Mein Berr! . . .
- Run, 's ift ichon gut! . . . Sie versuchten im trüben Baffer gu fischen und wollten mir mein Geheimniß entloden, ftatt mir bas Ihrige mitgutheilen, gu welchem Zwede Sie jedenfalls hierhergeschielt wurden.
  - Gie fonnten annehmen? . . .
  - 3d nehme nur an, was in ber That fo ift.
  - Rein, mas Gie fich nur einbilben.
  - Benng, abichenlicher Betrüger!

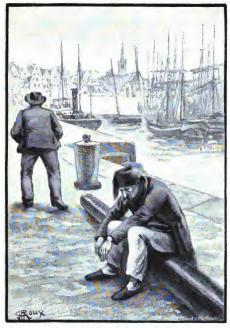

Jest ging Deifter Antifer . . . (G. 75.)

- Mein Berr . . .
- Ich nehme das Wort abschenlich zurud! Soll ich Ihnen auch sagen, was Ihnen von meinem Briefe vor allem am Berzen liegt?

Der Notar spannte schon barauf, baß Pierre-Servan-Malo fich bei Bollendung bieses Sates verrathen wurde. Jedenfalls blitten seine Angen wie ein paar Karfunkelsteine auf.

Doch nein, so aufgebracht ber Malouin auch war, so baß sein Gesicht purpurroth glübte, er wußte fich bavor zu hüten, benn er sagte nur:

3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

» Ja wohl, was Ihnen am Herzen liegt, alter Omar, ichlauer Fuchs, bas sind nicht die paar Worte über den Dienst, den mein Bater dem Herrn, der sich mit einem doppelten K unterschrieb, geseistet hat . . . nein, das sind vier Ziffern darin . . . verstehen Sie mich? . . . jene vier Ziffern . . .

- Bier Biffern? murmelte Ben Omar.
- Natürlich . . . die vier Ziffern, die er enthält und die Sie anders als für zwölfeinhalb Millionen jede nicht erfahren. Doch, darüber haben wir nun genng geschwatt. Gute Nacht!

Damit stopste Weister Antiser die Hande in die Taschen und wandte sich weg, indem er sein Lieblingslied pfiff, bessen Uriprung teine Menschensele kaunte und das schon mehr einem Hundegebell, als einer Welodie von Auber ähnelte.

Ganz versteinert blieb Ben Omar wie eine Granitsäuse ober ein Meilenstein auf ber Stelle stehen. Er, ber barauf gerechnet hatte, mit dieser Sorte von Matrosen wie mit einem beschränkten Fellah fertig zu werden — und Mohammed weiß, daß er diese armen Bauersleute tüchtig gerupst hatte, wenn ihr Unstern sie in seine Hände lieserte.

Mit verdustem Blide sah er den Malonin schweren Trittes dahingehen, sich in den Huften wiegen und bald die eine, bald die andre Schulter emporichieben, wozu der Manu gestifusierte, als hätte er seinen Freund Tregomain vor sich, dem er eben in gewohnter Weise seine Meinung sagte.

Ploblich blieb Meister Antifer noch einmal stehen. War er auf ein hinberniß getroffen? Ja!... Das hinberniß bestand in einem Gebanken, ber ihm burch ben Kopf flog. Es hanbelte sich um ein Bergessen, bas mit wenigen Worten wieder gut gemacht werden konnte.

So wandte er sich also an den Notar zurück, der noch immer dastand wie die reizende Daphne, als sie zum großen Leidwesen Apollos in einen Lorbeerbaum verwandelt worden war.

- »herr Ben Omar? begann er.
- Bas fteht gu Ihren Dienften?
- Ich habe noch etwas vergeffen, mas ich Ihnen ins Dhr fluftern wollte.
- Und bas mare? . . .
- Ja, die Nummer. . . .
- Aha, die Rummer? wiederholte Ben Omar.
- Jawohl, die Strafennummer meines Haufes. . . . Drei, Rine bes Hautes-Salles. Sie muffen boch meine Abreffe kennen, und Sie können

sich bes freundlichsten Empfanges versichert halten, wenn Sie mich aufjuchen . . .

- Wenn ich Gie auffuche . . .
- Raturlich mit ben fünfzig Millionen in ber Tafche!«

Best ging Meister Antifer wirtlich seines Wegs, mahrend ber Rotar fast gusammensant und Allah und seinen Propheten um hilfe anslehte.

## Siebentes Capitel.

Borin eine andre, wenig anziehende Berfoulidfeit, Namens Ragim, ihren Born über Ben Omar ausgießt.

In der Racht vom 9. 3um 10. Februar wären die Reisenden im Hotel be l'Union, die die Zimmer nach dem Plah Jacques-Coeur inne hatten, gewiß aus dem tiefften Schlafe geweckt worden, wenn die Thür des Zimmers Nummer 17 nicht hermetisch geschlossen und mit einem Polsterbelag versehen gewesen wäre, der es verhinderte, daß ein Geräusch von innen nach außen dringen konnte.

Hier thaten nämlich zwei Männer, ober wenigstens einer berselben, ihrem Unmuthe keinen Zwang an, sie sprachen sehr lant, fluchten und stießen Orohungen aus, wie sie nur der ärgste Zorn eingeben kann. Der zweite suchte den ersten zwar zu beruhigen, doch das wollte ihm, so viel Mühe er sich darum auch gab, nicht recht gelingen.

Uebrigens hätte wahrscheinlich niemand von diesem Zwiegespräch etwas verstanden, denn es wurde in türkischer Sprache geführt, die ja im Abendlande nicht viel bekannt ist. Von Zeit zu Zeit sielen dazu freilich auch einzelne französsische Worte, ein Beweis, daß die beiden Streitenden recht wohl sich in der hiefigen Landessprache hätten ausdrücken können.

Im Kamin loberte ein lustiges Feuer, und eine, auf einem Tischchen ftehende Lampe beleuchtete verschiedene Bapiere, die unter einem großen abgenütten Bortefeuille halb versteckt lagen. Der eine ber Manner war Ben Omar — mit getäuschtem Gesicht und gesenkten Augen stierte er in die Flammen des Kamius, die weniger Gluth ausstrahlten, als die Augen seines Gefährten.

Diefer war die exotische Persönlichseit mit wildem Ansbruck und unruhiger Haltung, der der Notar ein unbemerkbares Zeichen gemacht hatte, als Meister Antifer und er am Ende des Hafens niteinander sprachen.

Und biefer Mann wieberholte gum gwangigften Male:

- Du haft alfo feinen Erfolg gehabt? . . .
- Leiber, Ercelleng, boch Allah ift mein Benge . . .
- Ich brauche kein Zengniß, weber von Allah noch von sonft jemand! Es ist Thatsache, daß Dein Berinch gescheitert ist.
  - Bu meinem größten Bebauern.
- Der Malonin, ben ber Tenfel röften möge... (biefe Borte wurden frangöfisch gesprochen) hat es abgeschlagen, Dir ben Brief ansguliefern?
  - Ja, gang beftimmt.
  - Dber ihn Dir gu verfaufen? . . .
  - Dagu mar er bereit.
- Und Du haft ihn nicht gefauft, Unseliger? . . . Er ift nicht in Deinen Sanben, und Du tritift mir hier entgegen, ohne ihn mitzubringen?
  - Biffen Sie, mas er dafür forderte, Ercelleng?
  - Nun, was liegt daran? — Fünfzig Willionen Francs!
  - Fünfzig Millionen ....

Und wieder flogen die Berwünichungen aus dem Munde des Aegypters wie die Ranonenkugeln einer Fregatte, die von beiden Seiten zugleich feuert. Dann — mabrend er feine Kanonen von neuem lud — fuhr er fort:

- Der Seebar weiß also, Du Schwachfopf von einem Notar, welche Bebentung biefe Geschichte für ihn haben kann?
  - Er mag es wohl vermuthen.
- Möge ihn Mohammed erwürgen . . . und Dich dazu! schrie der zornsprühende Mann, der mit schnellen Schritten im Zimmer auf und ab ging, oder vielmehr, was Dich angeht, werd' ich ihm die Mühe abnehmen, denn ich mache Dich verantwortlich für alles Unglück, das aus der Geschichte entsteht.
- Und doch ist es mein Fehler nicht, Excellenz! . . . Ich war in die Geheimnisse Kamplf-Paschas nicht genügend eingeweiht.

- Du hattest sie aber kennen, hattest fie ihm entreißen muffen, wahrend er noch lebte, Du, als fein Notar, konntest und mußtest es können !-

Bieberum spien die Stückpforten ganze Breitenlagen von Flüchen hervor. Dieser schreckliche Mann war niemand anders als Saout, der Sohn Murads, jenes Betters von Kannylf-Pascha. Er zählte jeht dreinnbdreißig Jahre. Nach dem Ablieben seines Baters der einzige Erbe seines reichen Berwandten, wäre ihm dessen ungeheures Bermögen zugefallen, wenn dieses seinen habgierigen Händen nicht entzogen gewesen wäre. Der Leser weiß, warum und unter welchen Berhältnissen das geschah.

Wir ergafien hier — nur gang turg — bie Ereigniffe feit ber Zeit, wo Rampil-Pafcha Aleppo verlaffen hatte und feine Schätze mitnahm, um biefe in ben Eingeweiben eines unbefannten Felfens zu verbergen.

Einige Zeit nachher, im October 1831, hatte Ibrahim mit zweiundzwanzig Kriegsichiffen, die dreißigtaufend Mann Truppen brachten, Gazza, Jaffa und Caiffa erobert, und auch Saint Jean d'Acre war im folgenden Jahre am 27. März in seine Hände gesallen.

Es schien also, als ob Palastina und Sprien ber Herrichaft ber Hohen Pforte entgiltig entriffen werben sollten, als die Einmischung der europäischen Mächte den Sohn Mehemet Ali's in seinem Siegeszuge aushielt. Im Jahre 1833 wurde den beiden Gegnern, dem Sultan und dem Vicefönig, der Vertrag von Katabe aufgenöthigt, nach dem die Sachen im Status quo ante blieben.

Bum Glück für seine Sicherheit hatte Kannylk-Pascha während dieser unruhigen Zeit seine Schätze in der mit dem Doppel-K bezeichneten Grube verborgen und seine Fahrten weiter sortgesetzt. Wohin ihn seine Brigg-Goslette unter dem Commando des Kapitän Zo sührte, welche nahe oder entsernte Länder und Meere er berührte, das hätte außer seinem Kapitän und ihm kein Mensch zu sagen gewußt, denn bekanntlich kam niemand von der Besatzung se ans Land und die Matrosen wußten niemals, nach welcher Himmelsgegend die Laune ihres Herrn sie geführt hatte.

Rach diesen erfolgreichen Irrfahrten beging Kamplt. Pascha jedoch die Untsugheit, nach der Levante zurudzutehren. Der Friede von Katanse hatte dem ehrzeizigen Bormarsche Ibrahim's Halt geboten, der Norden von Sprien war dem Sultan wieder unterthan, und der reiche Aegypter glaubte deshalb, ohne Gefahr nach Aleppo heimkehren zu können. Da wollte es das lluglück, daß sein Schiff — es war im Jahre 1834 — burch stürmisches Wetter bis in die Nähe von Saint Jean d'Acre verschlagen wurde. Noch immer in offensiver Haltung, kreuzte die Flotte Ibrahim's hier an der Küste, und auf einem der Schiffe besand sich gerade Murad, der von Wehemet Ali mit einer officiellen Mission betraut worden war.

Die Brigg-Goelette führte die türkische Flagge am Top. Ob man nun wußte ober nicht, daß diese Kample-Pascha gehörte, jedenfalls wurde das Schiff verfolgt, geentert und — nicht ohne vorher muthig vertheidigt worden zu sein — besetz. Dabei kam dessen Mannichaft ums Leben, die Brigg selbst wurde zerstört und deren Eigenthumer, sowie der Kapitan, gefangen genommen.

Murad erkannte Kampst-Pascha sofort wieder, und damit hatte dieser seine Freiheit für immer versoren. Einige Wochen später warf man ihn und den Kapitän, die ganz geheim nach Negypten gebracht worden waren, im Fort von Kairo ins Gefängniß.

Auch wenn es ihm gelungen ware, sein Haus in Aleppo zu erreichen, hatte Kamylt-Pajcha bort schwerlich die gewünschte Sicherheit gesunden. Der Theil von Ksien, der vorläufig unter ägyptischer Verwaltung stand, seufzte schwer unter diesem verhaßten Joche. Das dauerte bis 1839, wo die Ausschreitungen der Beamten Ibrahim's so unleidlich geworden waren, daß der Sultan die ihm früher abgenöthigten Concessionen zurückzog. Das veraulaßte einen neuen Feldzug Mehemet Ali's, dessen Truppen den Sieg von Nezib davontrugen. Mahmud sah sich hierdurch selbst in der Hauptstadt der Europässichen Türkei bedroht. Zeht schritten England, Preußen und Desterreich zu Gunsten der Pforte ein, und setzen Sieger einen Damm entgegen, sicherten ihm jedoch den Besig Alegyptens umd überließen ihm die Verwaltung Asiens vom Rothen Weere an dis zum Tiberiassee im Rorden und vom Mittelläudischen Weere bis zum Jordan, das heißt ganz Palästinas diesseits diese Stromes.

Der siegestrunftne Bicefonig, ber an die Unüberwindlichkeit seiner Soldaten glaubte und vielleicht von der französischen Diplomatie auf Anregung Thiers' aufgestachelt wurde, lehnte das Angebot der verbündeten Mächte ab. Zeth traten indes deren Flotten in die Action ein. Der Commodore Napier bemächtigte sich im September 1840 der Stadt Behrut trot der Bertheidigung derselben durch Oberst Selves, der Solehman Pajcha geworden war. Sidon ergab sich am 25. desselben Monats und Saint Jean d'Acre capitulierte nach heftiger Beschiesung und nachdem sein Pulvermagazin in die Luft gestogen war. Wehemet Ali

mußte nachgeben. Er ließ seinen Sohn Ibrahim zurudtehren und ganz Ufien tam bamit wieber unter bie Oberhobeit bes Sultaus Mamuhb.

Kamplf-Pascha hatte sich also zu sehr beeilt, nach bem von ihm bevorzugten Land zurückzutehren, wo er einst sein vielsach bennruhigtes Leben zu beschließen gehofft hatte. Hierher wollte er seine Schäße zurückringen, einen Theil zur Begleichung seiner Schulb der Dantbarkeit verwenden, einer Schulb, die von denen, die ihm einst das Leben gerettet hatten, gewiß längst vergessen war. Jeht hatte man ihn nun in Kairo eingekerkert, wo sein Leben der Gnade oder Ungnade unversöhnlicher Feinde preisgegeben war.

Ramplt-Pajcha sah ein, daß er vertoren sei. Der Gedante, seine Freiheit burch das Opfer seines Vermögens zu erkausen, tam ihm gar nicht in den Sinn. Die Energie seines Charatters ging sogar so weit, seinen Kopf eher noch mehr aufzuseben, eine Hartnäckigkeit, die sich nur aus dem Fanatismus des Ottomanen erklären läßt.

Die Jahre, die er im Gesängniß von Kairo schmachtete, waren freilich sehr hart, dazu hatte man ihn auch vom Kapitän Zo getrennt, auf dessen Discretion er jedoch unerschüttert baute. Durch die Gesälligkeit eines Wärters gelang es ihm endlich, im Jahre 1842, einige Briefe an verschiedenc Personen abgehen zu sassen, mit deuen er irgendwie in Verbindung stand — unter anderen auch einen an Thomas Antiser in Saint-Waso — gleichzeitig ging ein Bäckhen mit seinem Testamente au Ben Omar, der früher in Megandrien sein Rechtsbeistand gewesen war.

Seit 1845, wo ber Kapitan Bo verschieb, war Kample-Pajcha nun noch ber Einzige, ber die Lage des Eilandes kannte, das seine Schäte barg. Seine Gefundheit fing jett aber an zu leiden, und die strenge Haft konnte nur dazu beitragen, ein Leben abzukürzen, das sonst gewiß noch eine lange Dauer versprochen hätte. Im Jahre 1852 nach achtzehnjährigem Kerker starb er endlich, vergessen von denen, die ihn gekannt hatten, im zweiundsechzigsten Lebensjahre, doch ohne daß weder Drohungen noch gransame Behandlung ihm sein Geheimniß hatten entreißen können.

Im nächsten Jahre folgte ihm fein unwürdiger Better in das Grab nach, ohne von dem ungeheuren Reichthum etwas genossen zu haben, 'nach dem er verlangte und um beswillen er selbst ein Berbrechen nicht geschent hatte.

Murab hinterließ aber einen Sohn, jenen Saout, ber bie ichlechten Eigensichaften seines Baters alle geerbt hatte. Trot feiner breiundzwanzig Sahre hatte

er doch schon ein recht wildes, schamloses Leben hinter sich, denn er gehörte ben politischen Banditen an, die damals Acgypten durchstreisten. Als einziger Erbe Ramylt-Paschas wäre bessen Bermögen nun an ihn gekommen, wenn jener es seiner Hahrd nicht zu entziehen gewußt hätte. Seine Buth kannte beshalb auch gar keine Grenzen, als mit dem Tode Kamylk-Paschas — seiner Meinung nach — auch jeder Anhaltspunkt dafür verschwunden war, wo sich die ungeheuren Schäße seines Onkels besinden möchten.

So verliefen zehn Jahre, und Saout hatte bereits barauf verzichtet, je gu erfahren, was aus ber ihm entgangnen Erbichaft geworben fei.

Wie erstaunte er aber, als ihm mitten in seinem Abenteurerleben eine Rachricht zukam — eine Nachricht freilich, die ihn wieder in zahllose unerwartete Abenteuer verwickeln sollte.

In ben ersten Tagen bes Jahres 1862 erhielt Saout nämlich einen Brief mit ber Anfforderung, sich im Bureau bes Notars Ben Omar wegen einer wichtigen Ungelegenheit einzufinden.

Saouk kannte diesen Notar als ein surchtsames Männchen, mit dem ein entschlossener Charakter alles uniste aufangen können, was ihm beliebte. Er begab sich also nach Alexandrien und fragte Ben Omar sehr brutal, mit welchem Nechte er sich erlaubt habe, ihn nach seinem Burcau zu verlangen.

Ben Omar empfing seinen Clienten, ben er zu allem fähig wußte, mit tiefster Ehrerbietung, versah er sich's boch, womöglich gleich von bem Raufbolbe erwurgt zu werben. Er entichnlbigte fich wegen ber ihm verursachten Störung und erklärte mit verbindlicher Stimme:

»Ift es nicht der einzige Erbe Kannhlf-Paschas, an den ich mich in Ihrer werthen Person gewendet habe?

- Natürlich ber einzige Erbe, rief Saout, ba ich ber leibliche Sohn Murab's bin, ber ber Better bes Erblaffers mar.
- Biffen Sie bestimmt, bag es nicht noch einen andern erbberechtigten Berwandten Ihres feligen Ontels giebt?
- Keinen Menichen. Ramplf-Pascha hatte feinen andern Menichen als mich. Es fragt sich nur, wo ift die Erbichaft?
  - hier . . . zur gefälligen Berfügung Eurer Excelleng. . Saout ergriff bas versiegelte Packetchen, bas ihm ber Rotar hinhielt.
  - . Bas enthält biefes Papier? fragte er.
  - Das ift bas Testament Ramplt-Baichas.

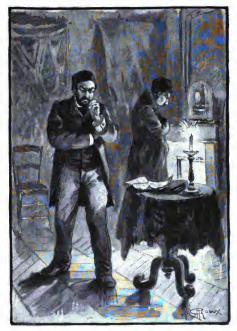

Diefer ichredliche Mann war fein anbrer als Saout. (G. 77.)

- Und wie tommt bas in Deine Banbe? . . .
- Er hat es mir mehrere Jahre nach feiner Gefangensehung im Fort Kairo zugeben laffen.
  - Wann war bas?
  - D, ichon vor zwanzig Jahren.
- Bor zwanzig Jahren! rief Saout. Jest ift er bereits feit zehn Jahren tobt . . . und Du haft gewartet . . .
  - Lefen Gie felbft, Ercelleng.«
  - 3. Berne. Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Saout las eine Bemerkung auf dem Umschlag des Packetes. Danach war bestimmt, daß das Testament nicht früher als zehn Jahre nach dem Ableben des Testators eröffnet werden dürfe.

»Kampst-Pascha starb im Jahre 1852, sagte ber Notar, jest schreiben wir 1862, und ba hab' ich mir gestattet, Guer Excellenz einzusaben....

- Berdammter Formelframer! ftieß Saout hervor. Schon feit zehn Jahren mußt' ich im Befit meines Gigenthums fein. . . .
- Borausgefest, daß Namplf-Pafcha Sie als Erben eingefest hat, bemertte ber Notar.
- Db er mich bagn eingesetht hat? ... Wen benn fonft? ... Das werb' ich fofort wiffen ....

Schon wollte er die Siegel erbrechen, als Ben Omar ihn mit ben Borten gurudhielt:

sIn Ihrem eigenen Intereffe, Excellenz, ift es beffer, Die Sache nach gesethlicher Borichrift in Gegenwart von Zeugen zu erledigen . . . .

Damit öffnete Ben Omar ichon bie Thur und ließ zwei Raufleute aus ber Nachbarichaft eintreten, um ber Teftamentseröffnung beizuwohnen.

Die beiben Gerren konnten bestätigen, daß bas Packet unverlet war, und barauf wurde es geöffnet.

Das Testament erhielt nur gegen breißig Zeilen in frangösischer Sprache mit folgendem Tenor:

- -Ich ernenne zu meinem Testamentsvollstrecker ben Notar Ben Omar in Alexandrien, dem eine Entschädigung von ein Procent meines in Gold, Diamanten und andern Ebeststeinen bestehenden Vermögens zufommen soll. Der Werth meiner Nachlassenschaft beläuft sich etwa auf hundert Millionen Francs. Im Monat September 1831 sind die drei Fässer, die obigen Schatz enthalten, an der Spitze eines gewissen Eslandes vergraben worden. Die Lage dieses Eslandes wird sich leicht bestimmen lassen, wenn man die Länge von vierundfünfzig Grad siebenundfünfzig Minuten östlich von Paris mit der Breite combiniert, die im Jahre 1842 einem gewissen Ihomas Autiser in Saint-Walo, Frankreich, heimsich mitgetheilt worden ist.
- »Ben Omar wird diese Längenangabe genanntem Thomas Untifer persönlich übermitteln oder, im Falle, daß dieser bereits gestorben wäre, seinem nächsten Erbberechtigten davon Mittheilung machen. Es wird ihm ferner hiermit aufgetragen, genannten Erben bei seinen Nachstorschungen zu begleiten, bis der

vergrabne Schat gehoben ist, besseichnet wurde. Stelle am Fuße eines Felsens von mir felbst burch ein Doppel-K bezeichnet wurde.

- ·Unter Aussichluß meines unwürdigen Betters Murad und seines ebenso unwürdigen Sohnes Saont, wird Ben Omar sich beeilen, mit Thomas Antifer ober bessen directen Nachkommen in Verbindung zu treten und im übrigen nach den Anordnungen zu versahren, die sich bei Gelegenheit jener Nachgrabungen sinden werden.
- Das ist mein Wille, und ich erwarte, bag berfelbe nach allen Seiten gewissenhaft beachtet werbe.
- Befchrieben am 9. Februar 1842 im Gefängniß zu Rairo mit meiner eignen Hand.

Rampit-Baicha. .

Bir brauchen wohl nicht auszumalen, wie Saouf dieses merkwürdige Testament aufnahm, und wie befriedigt Ben Omar über einen Auftrag schmunzelte, der ihm von der Summe, um die es sich handelte, ein Procent, das heißt, eine Million einbrachte, die von der Erbschaft für ihn abgesetzt werden sollte. Freilich mußte der Schaß erst gesunden werden, und das war nur möglich nach Bestimmung der Lage jenes Silandes, indem man die im Testamente angegedene Länge mit der Breite verband, welche wieder Thomas Antifer ganz allein kannte.

Saout's Plan war schnell gesaßt, und unter den furchtbarsten Drohungen mußte Ben Omar sich zum Theilnehmer desselben hergeben. Eine schlennigst eingezogene Erkundigung belehrte sie, daß Thomas Untifer 1854 mit Tode abgegangen sei und einen einzigen Sohn hinterlassen habe. Nun galt es also, diesen Sohn Pierre-Servan-Walo aufzusuchen, geschieft an's Wert zu gehen, um ihm das Geheimniß der seinem Vater bekannt gegebenen Breite zu entlocken, und dann Besit von der ungeheuern Erbschaft zu nehmen, von der Ben Omar vorher seine Provision abziehen mochte.

Saout und ber Notar ließen nun keinen Tag verstreichen. Von Alexandrien aus dampften sie nach Marseille, benützten hier den Schnellzug nach Paris, dann den nach der Bretagne und waren an eben diesem Tage in Saint-Malo eingetroffen.

Beber Saouf noch Ben Omar zweiselten einen Augenblid baran, bag fie ben Brief, ber bie fostbare Breitenangabe enthielt, befommen wurben. Der

Malouin kannte wahrscheinlich gar nicht die Bedeutung der Sache, und schlimmsten Kalls wollten sie ihm das Schriftstück abkausen.

Der Leser weiß, wie das verlief, und erklärlich ist es wohl auch, daß Seine Excellenz darüber höchst ungehalten und in ungerechtsertigtem Zorn nicht abzuhalten war, den armen Ben Omar für diesen Mißerfolg verantwortlich zu machen.

Daher jene bisigen Auftritte im Hotelzimmer, aus bem ber unglückliche Rotar gar nicht mehr lebend fortzulommen fürchtete.

- -Ja, ja, wiederholte Saout, Deine Ungeschicklichkeit ist es, die all' dieses Unheil verschuldet hat!... Du hast die Sache falsch angesangen! Hast Dir von dem Kerle, einem simplen Matrosen, eine Nase drehen lassen... Bergiß aber nicht, was ich Dir sage: Wehe über Dich, wenn die Willionen Kamplk-Paschas mir versoren gehen!
  - 3ch fcwore Ihnen, Excelleng . . .
- Ach was da ... ich ... ich schwöre Dir, wenn ich mein Biel nicht erreiche, wirst Du mir's und zwar theuer bezahlen!«

Ben Omar wußte nur zu gut, daß Saout ber Mann bazu war, wenigftens in solchen Dingen Wort zu halten.

- Sie glauben vielleicht, Excellenz, ftanmelte er in ber Absicht, den Butherich zu befänftigen, daß jener Seemann ein armer Teufel ware, so einer jener erbarmlichen Fellahs, die sich eben so leicht übertölpeln wie in Angst fetzen laffen. . . .
  - Das gilt mir gleich!
- Rein, das ist ein hitiger, schrecklicher Mann, der nichts horen will . . .

Er hatte hingufügen tonnen: »Ein Mann Ihres Schlages«, hutete fich aber vor einem folden Busabe.

.3ch meine alfo, es ift beffer zu verzichten . . .

Raum wagte ber Mermfte feinen Gedanten völlig auszusprechen.

- Bergichten! schrie Saont auf, ber mit ber hand auf ben Tijch schlug, bag bie Lampe tangte und beren Glode gersprang ... verzichten auf hundert Millionen? . . .

— Damit er ben Bortheil bavon hat, Schwachtopf, und fich aufmacht, bie Millionen auszuscharren!

Der Born ist ja allemal ein schlechter Rathgeber. Auch Saout, bem es weber an Intelligenz, noch an Schlauheit mangelte, sah bas schließlich selbst ein.

Er beruhigte fich, soweit bas möglich war, und überlegte ben Borfchlag, ben Ben Omar eben gemacht hatte.

Bei dem Charafter des Malouin lag es auf der Hand, daß von ihm durch Lift nichts zu erlangen war, hier mußte man noch geschickter vorzugeben versuchen.

So wurde benn zwischen Seiner Excellenz und bessen ergebenen Diener, ber ihm wohl oder übel zu Willen sein mußte, folgender Plan geschmiedet: Um nächsten Tage wollten sie sich noch einmal zu Meister Antiser begeben, ihm die geographische Länge des Eilandes, wie sie das Testament angab, mittheilen, dabei aber auch deren Breite zu ersahren suchen. Dann beabsichtigte Saout, dem Franzosen zuvorzukommen, ehe dieser die Hand auf jene Schätze legen konnte. Erwies sich das als unaussührbar, so würde er Mittel sinden, den Meister Antiser bei seinen Nachsorschungen zu begleiten und dann versuchen, sich der Millionen zu bemächtigen.

Lag das betreffende Eiland, was ja anzunehmen war, in weiter Ferne, jo vermehrte das die Anssicht auf Erfolg und die Sache versprach zu Gunsten Saout's auszugehen.

MIs fich bie Beiben hierüber flar maren, fügte Saout bingu:

-Ich verlaffe mich auf Dich, Ben Omar, und empfehle Dir, bie Sache geschicht einzufäbeln ... fonft ...

- Excellenz, Sie burfen ruhig fein, boch Sie versprechen mir, baß ich meine Bramie unverfürzt erhalte. . . .
- Ja, weil sie Dir nach bem Wortlaute einmal zutommt ... boch unter ber Bebingung, daß Du ben Meister Antiser während seiner Fahrt nicht einen Augenblick verläßt!
  - 3ch werbe ftets bei ihm fein!
  - Und ich ebenfalls! . . . Ich begleite Dich!
  - Doch in welcher Eigenschaft? . . . Unter welchem Namen?
- D, als erster Gehilfe bes Notar Ben Omar und unter bem Namen Nazim.
  - Sie ... Sie wollten wirklich? ....

Und diefes Sie- wurde mit einer fo verzweifelten Stimme hervorgestoßen, baß man barans erkannte, baß ber unglückliche Ben Omar für die nächste Bukunft bas Schlimmfte erwartete.

## Achtes Capitel.

Borin ber Lefer einem Quartett ohne Mufit beiwohnt, an dem auch Gildas Eregomain theilnimmt.

Bor ber Thur seines Hauses angesangt, öffnete Meister Antifer dieselbe und begab sich nach bem Egzimmer. Hier sette er sich au den Kamin und wärmte seine Füße, ohne ein Wort zu sprechen.

Enogate und Juhel plauberten in der Rahe des Fenfters; er bemerkte fie gar nicht. Nanon war in der Küche noch mit dem Essen beschäftigt; heute fragte er nicht, wie es seine Gewohnheit sonst war, zehnmal, ob sie denn bald fertig wäre?

Pierre-Servan-Malo war offenbar mit seinen Gedanken beschäftigt. Seinen Angehörigen durfte er ja nicht wohl mittheilen, was aus seinem Zusammentreffen mit Ben Duar, dem Notar Kampsk-Paschas, geworden war.

Auch während des Abendessens blieb der sonst so geschwäßige Meister Antifer stumm wie ein Fisch. Er vergaß sogar, von allen Gerichten zuzusangen und blieb nur länger mit dem Nachtisch beschäftigt, indem er ganz maschinenmäßig einige Dugend Strandschnecken verzehrte, die er mittelst einer langen Nadel mit kupfernem Kopfe aus ihren grünlichen Schalen angelte.

Inhel fprach ihn mehrmals an; er antwortete nicht.

Enogate fragte, mas ihm fehle; er ichien fie gar nicht gu hören.

-Aber, Bruder, mas haft Du benn nur?.. fagte Nanon, als er schon aufstand, um nach feinem Stubchen gu geben.

Uch, mich schmerzt ein Weisheitszahn, bas ift alles!« antwortete er. Da bachte jeder im Stillen, zu frühzeitig sei es gerade nicht, ihn auf seine alten Tage endlich -weise« zu machen.

Ohne seine Pfeife anzugunden, die er sonst ben lieben langen Tag über auf bem Walle zu rauchen liebte, stieg er die Treppe hinan und sagte ben Seinigen nicht einmal Gute Nacht.

- . Dem Ontel ftedt etwas im Ropfe! bemertte Enogate.
- Bas tonnte er benn wieber haben? murmelte Nanon, den Tifch abraumenb.

- Bir werden wohl den herrn Tregomain holen muffen, meinte Juhel.

In der That fühlte sich Meister Antiser jest mehr gepeinigt und von Unruhe verzehrt, als je vorher in seinem Leben, seit er jenen unentbehrlichen Boten erwartete. Er qualte sich mit der Frage ab, ob er wohl bei seinem Gespräche mit Ben Omar die nöthige Geistesgegenwart und Schlauheit bewahrt habe. Vielleicht war es doch thöricht gewesen, so stategorisch aufzutreten, den Mann zu hänseln, statt ihn gesügig zu machen und die Hauptpunkte der Angelegenheit in Ruh' und Frieden zu besprechen. Auch daß er jenen einen Spihbuben, einen Schelm, ein Krotodi genannt und mit ähnlichen siebenswürdigen Titeln bezeichnet hatte, wollte ihm jeht nicht ganz richtig erscheinen. Er hätte sir Interesse besser wahrnehmen, hätte handeln, die Sache in die Länge ziehen und sich stellen sollen, als wolle er den Brief ausliefern und als sei ihm desien Werth unbefannt. Warum mußte er auch gleich sinfzia Millionen verlangen

Daß jener Brief das werth war, unterlag bei ihm keinem Zweifel. Immerhin hätte er die Sache geschickter anfangen sollen. Der Notar konnte sich ja schwer verletzt fühlen und die Lust verloren haben, sich einem solchen Empfange noch einmal auszusehen. Und wenn der seinen Koffer packte, von Saint-Walo absuhr und nach Mezandria zurücklehrte, dann blieb sein Räthsel ebenso ungelöst wie früher, und Meister Untifer hätte seiner Länge nach Neguven nachsaufen können.

Beim Nieberlegen verabreichte er sich benn auch eigenhändig einige tüchtige Ohrseigen. Die Nacht über konnte er kein Auge schließen. Am Morgen war er sest entschlossen, ben Cours zu wechseln, Ben Omar aufzusuchen, ihn durch einige freundliche Worte für die gestrigen Grobheiten zu entschädigen und sich mit ihm unter annehmbaren Bedingungen zu einigen....

Als er beim Ankleiden um acht Uhr morgens alles noch einmal überlegte — fiehe, da öffnete der Frachtschiffer vorsichtig die Zimmerthür.

Nanon hatte nach ihm geschieft, und ber vortreffliche Mann war gekommen, ben Unmuth bes Nachbars auf sich absaben zu sassen.

» Bas führt Dich benn hierher, Rapitan?

- Ch . . . bie Fluth war's, alter Freund, antwortete Gilbas Tregomain in ber Hoffnung, ben Brausekopf bamit ein Lächeln abzugwingen.
- Die Fluth? . . . versette biefer murrifch. Ich jage Dir, bei mir ist Ebbe, und die wird mich auf der Stelle forttragen.
  - Du willft alfo ausgeben?
  - Ja wohl, mit ober ohne Deine Erlaubnig, Du Frachtfuhrmann!
  - Bobin benn? . . .
  - Bobin es mir beliebt.
- Das versteht sich, nirgends andershin. Du willst mir also nicht sagen, was Du vorhaft? . . .
  - D, ich will eine Dummheit wieder gut machen. . . .
  - Dber fie vielleicht noch verschlimmern?«

Obwohl diese Antwort nur so hingeworsen wurde, schien sie dem Meister Antifer doch zu Herzen zu gehen. Er beschloß also, seinen Freund in die Lage der Dinge einzuweihen. So erzählte er ihm denn, beim weitern Ankleiden, sein Zusammentreffen mit Ben Omar und sprach von den Bemühungen des Rotars, ihm sein Geheimniß zu entlocken, ebenso, wie von seiner, wohl etwas übertriebenen Forderung von rund fünfzig Millionen für den bewußten Brief.

- »Da hat er fich wohl aufs Abhandeln gelegt? meinte Gildas Treaomain.
- Bielleicht, wenn er Zeit bazu gehabt hatte. Ich wandte ihm aber sofort ben Rücken, und bas war vielleicht unrecht.
- Meine ich auch. Der Notar ist also einzig beshalb nach Saint-Malo gesommen, um Dir ben Brief abzuluchfen?
- Rur beshalb, statt sich einfach ber Botschaft an mich zu entledigen, mit ber er beauftragt war. Dieser Ben Omar ist ja ber vorher angemelbete und seit zwanzig Jahren erwartete Bote Kamplf-Paschas.
- Aha, die Geschichte ist also ernsthaft! fonnte Gilbas Tregomain zu bemerten nicht unterlassen.

Das brachte ihm aber von Pierre-Servan-Malo nicht nur einen schrecklichen Seitenblick ein, sondern dieser belegte ihn auch mit so nichtswürdigen Schmeichelnamen, daß das gute Männchen sich gesenkten Auges umdrehte und über seinem rundlichen Leibe verlegen die Hande faltete.

Jest war Meister Antiser's Toilette beendigt und er griff eben nach bem Sute, als die Zimmerthur von neuem aufging und Nauon sichtbar wurde.



Das mar bas Teftament Rampit-Baichas. (3. 93.)

- »Bas giebt's benn ichon wieber? fragte ihr Bruber.
- D, ba unten ift ein Frember . . . ber Dich zu fprechen wünscht.
- Gein Rame?
- Bier ift er. .

Nanon überreichte ihm eine Karte mit der Aufschrift: Ben Omar, Notar in Alexandria.

- Das ift er! fuhr es Meifter Antifer heraus.
- Ber benn? fragte Gilbas Tregomain.
- 3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

- Nun, ber erwähnte Omar... Ah, das ift mir noch lieber! Sein Biebertommen ift ein autes Borzeichen. Laf ihn berauftommen, Nanon!
  - Er ift aber nicht allein. . . .
  - Nicht allein? . . . rief Deifter Antifer verblüfft. Ber fommt benn mit ihm?
- Ein noch jüngerer Herr...den ich nicht kenne und der auch ein Krember zu sein scheint.
- Es find ihrer also zwei? . . . Ra gut, wir find auch zwei, um fie gu empfangen. Bleib' mit bier, Kapitan!
  - Bie? ... Du wollteft? . . . «

Eine befehlerische Geste nagelte ben Nachbar auf seinen Blat, eine andre bebeutete Nanon, die herren herauftommen zu laffen.

In ber nächsten Minute befanden sich biese im Zimmer, bessen Thure sorgfältig geschlossen wurde. Wenn die hier zu entschleiernden Geheimnisse nach außen drangen, so konnten sie nur burch bas Schlüsselloch schlüpfen.

- »Uh, Sie sind es, Herr Omar? begann Meister Antifer sorglos und etwas hochmüthigen Tones, den er gewiß nicht angeschlagen hatte, wenn er die Berhandlungen im Hotel de l'Union hatte wieder aufnüpsen muffen.
  - 3ch bin es, herr Antifer.
  - Und Ihr Begleiter?
  - Das ift mein erfter Bureaugehilfe. .

Meifter Antifer und Caout, ber jeht unter bem Namen Nagim vorgestellt wurde, wechselten miteinander einen nichtssagenden Blick.

- Bhr Schreiber ift von allem unterrichtet?
- Bollftandig, und ich tann ihn bei biefer Angelegenheit nicht entbehren.
- Bie Sie benten, herr Omar. Bollen Gie mir nur gefälligst jagen, was mir bie Ehre Ihres Besuches verschafft?
- Ich möchte mich mit Ihnen noch einmal aussprechen, herr Untifer . . . mit Ihnen allein, sette er mit einem Seitenblid auf Gilbas Tregomain hinzu, bessen Danmen sich jest wie ein Mühlrad um einander brehten.
- Gilbas Tregomain, mein Freund, antwortete Meister Antiser, Cx-Kapitän der »Charmante Amslie«, der ebenfalls in die Sache eingeweiht und bessen Unterstützung mir ebenso nothwendig ist, wie Ihnen die Ihres Schreibers Nazim....«

Ben Omar fonnte gegen bieses Ausspielen Gilbas Tregomain's gegen Saonf nicht wohl etwas einwenden.

Alle vier setzen sich nun um ben Tisch, auf den ber Notar seine Schreibmappe niederlegte. Dann ward es ftill im Zimmer, weil jeder wartete, daß ein andrer bas erste Wort sprechen sollte.

Meister Antiser brach endlich bas Schweigen, indem er sich an Ben Omar wandte.

- Bhrem Schreiber ift unfre Landesfprache boch geläufig, nicht mahr?
- Rein, antwortete ber Notar.
- Er verfteht fie aber wenigftens?
- Leiber auch nicht.

Das war zwischen Saouf und Ben Omar verabrebet worden in der Hoffnung, der Malouin, der dann nicht zu fürchten brauchte, von dem salschen Nazim verstanden zu werden, würde vielleicht ein Wort sallen sassen, aus dem man seinen Bortheil ziehen könnte.

»Run zur Sache, herr Ben Omar, sagte Meister Untifer nachlässig. Beabsichtigen Sie, unser gestriges Gespräch an bem Punkte wieder aufzunehmen, wo wir es abbrachen?

- Bewiß.
- Go bringen Gie mir alfo bie funfzig Millionen? . . .
- Scherzen Sie nicht, mein Berr!
- Ja, seien wir ernsthaft, herr Ben Omar. Mein Freund Tregomain gehört nicht zu ben Leuten, die ihre Zeit gern mit unnühen Spagen vertröbeln. Richt wahr, Tregomain?-

Nie in seinem Leben hatte der Frachtschiffer ernsthafter ausgesehen und niemals eine würdigere Haltung bewahrt als jest, wo er den Gesichtserfer in die Falten seiner Flagge — seines Taschentuches, wollten wir sagen — wickelte und biesem wahrhafte Generalbaßtone entlockte.

»herr Ben Omar, fuhr Meister Antifer mit einer, bei ihm ganz ungewohnten trodnen Stimme fort, ich glaube, zwischen uns herricht ein Digberständniß, bas wohl aufgeklart werben muß, wenn wir zu erwünschtem Ziele kommen wollen. Sie wissen, wer ich bin, und ich weiß, wer Sie sind.

- Ein Notar ....
- Ja, ja, ein Notar, und überbies ein Abgefandter Rampft-Baschas, auf beffen Gintreffen meine Familie bereits feit gwanzig Jahren wartete.
- Gie werben entidulbigen, herr Antifer; ich glaube Ihnen gern, mir war's aber unmöglich, eber ju tommen. . . .

- Und warum bas?
- Beil ich es erst feit ber vor vierzehn Tagen erfolgten Eröffnung bes Testamentes selbst weiß, unter welchen Verhältnissen Ihr Herr Vater jenen Brief erhielt.
- Mh, ben Brief mit bem Doppel-K? . . . Auf ben tommen wir wohl gurud, Gerr Omar?
- Gewiß, es war ja bei meiner Reise nach Saint-Malo ber einzige Bweck, von seinem Inhalt Kenntniß zu erhalten.
  - Rur beshalb hatten Gie die weite Fahrt unternommen?
    - Einzig beshalb!«

Während dieses Frage- und Antwortspiels verhielt sich Saont ganz theilnahmlos und gab sich das Aussehen, als verstehe er davon keine Silbe. Er spielte seine Rolle so ausgezeichnet, daß Gildas Tregomain, der ihn immer von unten ansah, nichts verdächtiges an dem Manne entdecken konnte.

»Run, herr Ben Omar, fuhr Pierre-Servan-Malo fort, ich hege vor Ihnen die größte hochachtung, und Sie wissen, ich wurde mir gegen Sie nie ein unpassendes Wort erlauben . . . .

Das versicherte er mit überzeugendem Nachbruck, er, der den Mann erst den Tag vorher mit Spithube, Schelm, Mumie, Krokodil, u. s. w. tractiert hatte.

- Sch tann mich indeß nicht enthalten, Ihnen gu fagen, daß Gie foeben gelogen haben.
  - Mein Berr . . .
- Ja, gelogen, wie ein Schiffsbottler, wenn Sie behaupten, Ihre Reise nur unternommen zu haben, um den Inbalt meines Briefes kennen zu lernen.
- Ich schwör's Ihnen zu! versicherte ber Notar, ber schon bie Hand aufhob.
- Bas ba! Die Aneipzange herunter, alter Omar, rief Meister Untifer, ber trot seiner besten Vorsätz schon wieder in die Wolle kam. Ich weiß sehr gut, warum Sie hierhergekommen sind....
  - Glauben Gie mir . . .
  - Und auch in weffen Auftrage . . .
  - Rein Menich . . . ich verfichre Ihnen . . .
  - Immerhin im Auftrage bes feligen Ramplf-Bafcha . . .
  - Der ichon gehn Jahre lang tobt ift!

- Thut nichts! In Ausführung seines letten Willens befinden Sie sich heute bei Bierre-Servan-Malo, dem Sohne Thomas Antifer's, und Ihr Auftrag geht nicht dahin, von ihm die Auslieserung des betreffenden Briefes zu verlangen, sondern ihm gewisse Ziffern mitzutheilen. . . .
  - Gewiffe Biffern? . . .
- Jawohl . . . bie ziffermäßige Angabe einer Länge, beren es bebarf, um bie Breite zu vervollständigen, bie Kamplt-Pascha vor einigen zwanzig Jahren meinem Bater brieflich mittheilte!
- Gut heimgeleuchtet!- fagte Gilbas Tregomain befriedigt und schwenfte bagu fein Laschentuch, als ob er einem Semaphor am Stranbe Signale gabe.

Der angebliche Schreiber verhielt sich noch immer ganz theilnahmlos, obwohl er jest wissen mußte, daß Weister Antifer über die Sachlage vollständig unterrichtet war.

- Sie, mein herr Ben Omar, find es, ber bie Rollen vertauscht hat und nun versucht, mir meine Breite gu stehlen . . .
  - Stehlen! . . .
- Gewiß!... gn ftehlen!... Und offenbar von ihr, die mein ausschließliches Sigenthum ift, zu eignem Bortheil Gebrauch zu machen!
- herr Antifer, erwiberte Ben Omar gang außer Fassung, glauben Sie boch meinem Worte: sobald Sie mir jenen Brief auslieferten, hatte ich Ihnen bie giffern mitgetheilt . . .
  - Uha, Sie gestehen damit also, fie zu besithen? . . . «

Der Notar fühlte sich an die Mauer gebrückt. Sonst kaum jemals um Ausstlüchte in Berlegenheit, mußte er sich doch gestehen, daß sein Gegner zu ichlagsertig war und es das beste sei, so weit klein beizugeben, wie es zwischen ihm und Saouk verabredet worden war. Als Meister Antiser also fortsuhr:

»Also, offne Karten, Herr Ben Omar! hin und her gefreugt ift nun genug, wir wollen endlich vor Anter gehen!... Da antwortete er:

- Gut . . . es fei!«

Er öffnete bamit fein Portefeuille und entnahm biefem ein mit großen Schriftzugen bebedtes Blatt Pergament.

Das war das in französischer Sprache abgesaßte Testament Kamplf-Baschas, von dem Meister Antiser nun Kenntuiß nahm. Nachdem er es mit so lauter Stimme vorgelesen hatte, daß auch Gildas Tregomain kein Wort davon entgehen konnte, zog er ein Notizbüchelchen aus der Tasche und schrieb die Bahlen hinein, die die geographische Länge des Gilands angaben — die vier Biffern, für deren jede er einen Finger seiner Hand hingegeben hatte. Dann rief er, als ftande er auf einem Schiffsbede und wollte die Sonnenhöhe abnehmen:

- » Achtung, Frachtichiffer!
- Achtung! wiederholte Gildas Tregomain, der aus den Tiefen feiner Weste ebenfalls ein kleines Buch hervorholte.
  - Jest! . . . .
- Wit äußerster Genauigleit wurde die tostbare Länge 54° 57' östlich von Baris festgestellt und aufgezeichnet.

Dann wanderte das Testament wieder in die Hände des Notars, der es in sein Porteseuille versenkte, welches unn unter dem Arme des falschen Bureaugehilsen Nazim Plat fand. Letztere saß übrigens noch immer so gleichgiltig da, wie etwa ein alter Hebräer aus Abrahams Zeit in der Sitzung einer heutigen Gesellschaft der Wissenlichaften dasitzen würde.

Jeht war die Sache nun auf dem Puntte, wo sie Ben Omar und Saout besonders zu interessieren anfing. Mit der Kenntniß der Parallese und des Meridians der kleinen Insel, brauchte Meister Untifer diese beiden Linien auf der Karte nur zu treuzen, um deren Lage im Durchschnittspunkte derselben zu finden, und das schien er auch sofort vornehmen zu wollen. Er stand nämlich auf, und aus dem flüchtigen Gruße, den er Saout und Ben Omar neben einer bezeichnenden Handbewegung nach der Treppe zu sendete, konnten diese leicht abnehmen, daß er sie ersuchte, sich nun gefälligst zu entfernen.

Aufmerksam und schmunzelnd beobachtete der Frachtschiffer sein Benehmen. Doch weber der Notar noch Nazim schien gewillt, vom Tische wegzugehen. Daß der Mann sie vor die Thür septe, lag ja klar vor Augen. Entweder hatten sie ihn aber nicht verstanden oder wollten ihn nicht verstehen, dagegen bemerkte der verdugte Ben Omar sehr gut, daß Saouk ihn mit einem Blicke — sehr besehlerisch! — aufforderte, noch eine letzte Frage zu stellen.

Er mußte fich alfo wohl ober übel brein fügen.

- »Ist, wo ich ben Auftrag, ben bas Teftament Kamplf-Paschas mir zuwies, erfüllt habe . . .
- Brauchen wir nur noch in aller Freundschaft von einander Abschied zu nehmen, fiel ihm Meister Antifer ins Wort. Der nächste Zng geht zehn Uhr siebenundbreißig von hier ab. . . .
  - Seit geftern zehn Uhr breiundzwanzig, berichtigte ihn Gildas Tregomain.

— Bahrhaftig, ichon gehn Uhr breiundgwangig, und ich möchte weber Sie, herr Ben Omar, noch Ihren Schreiber Nagim ber Gefahr aussehen, biefen Schnellgug gu verfaumen.

Saout's Fuß fing an, im Zweivierteltacte auf bem Erbboben zu hammern, und ba er gleichzeitig nach ber Uhr sah, kounte man glauben, daß ihm baran gelegen sei, balb abzusahren.

- »Wenn Sie etwa noch Gepack aufzugeben haben, fuhr Deister Antifer höflichst fort, so ist es jest Zeit . . . .
- Um so mehr, sette ber Frachtschiffer hinzu, weil auf unserm Bahnhof zuweilen ftarker Andrang ift.

Beht raffte fich Ben Omar boch noch einmal auf und begann, fich halb erhebend und mit niedergeichlagenen Augen:

- »Um Bergebung, mir scheint, wir sind mit unserm Gesprach wohl noch nicht zu Ende. . . .
- Im Gegentheil, vollständig fertig, herr Ben Omar; ich habe an Gie teine weitere Frage zu ftellen.
  - Dagegen hab' ich noch eine an Sie, Berr Antifer. . . .
- Das wundert mich, Herr Ben Omar, boch wenn Sie meinen . . bitte . . .
- Ich habe Ihnen Die im Testamente Kamplf-Baschas enthaltene Langenangabe mitgetheilt. . . .
- Ganz richtig, und ich und mein Freund Tregomain, wir haben fie in unfre Notizbücher eingetragen.
- Jeht muffen Sie mir auch bie Breite angeben, bie in Ihrem Briefe fteht. . . .
  - In bem Briefe an meinen feligen Bater?
  - Ja, in biefem.
- Salt, halt, Berr Ben Omar! antwortete Meifter Antifer, beffen Stirn fich rungelte. hatten Sie bas Manbat, mir bie fragliche Lange ju überbringen?
  - Ja, und biefes Manbat hab' ich erfüllt. . . .
- Mit viel Eifer und gutem Billen, bas nuß ich gestehen! Was mich aber angest, so hab' ich nirgends, weber in bem Testamente, noch in meinem Briefe, eine Spur bavon gesehen, baß ich irgend jemand die Breitenangabe mittheilen müßte, die einst meinem Bater zugegangen war.
  - Indeß ...



Der nachfte Bug geht gehn Uhr . . . (G. 94.)

- Inbeß, wenn Ihnen etwas berartiges befannt ift, ließe fich über bie Sache reben.
- Es scheint mir boch . . . ftotterte ber Notar, baß zwischen Männern, bie einander achten . . .
- Da irren Sie fich, herr Ben Omar. Die Achtung hat mit unfrer Sache gar nichts gu thun, so viel ober so wenig wir auch vor einander hegen mögen. -

Offenbar ging Meifter Antifer's Gebuld ichon wieber ju Ende und machte einer gereisten Stimmung Plas. Um einem peinlicheren Anftritte vorzubeugen,

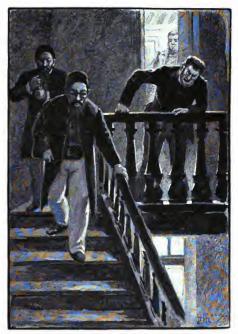

Ranon, leuchte biefen herren binaus! (S. 99.)

öffnete Gilbas Tregomain auch schon bie Thure, bamit bie beiben herren sich leichter entfernen konnten.

Savuk hatte ben Mund nicht aufgethan. Ihm als Gesilfen bes Notars und als der Landesiprache nicht mächtigen Fremden kam es ja nicht zu, aufzubrechen, ehe sein Principal ihn nicht dazu aufgefordert hatte.

Ben Omar erhob sich jeht aber vom Stuhle, rieb sich ben Schäbel, schob auf ber Nase die Brille zurecht und sagte mit dem Tone eines Mannes, der das thut, was er unmöglich lassen kann:

3. Berne. Reifter Antifer's wunberbare Abenteuer.

- ·Um Berzeihung, herr Antifer, Sie find alfo unwiderruflich entichloffen, mir teine Aufflärung zu geben . . .
- Um so mehr, herr Ben Omar, als meinem Bater in bem Briefe Kamust-Baschas unbedingte Geheinhaltung auferlegt war, und biese Berpflichtung hat nachher mein Bater mir ebenfalls auserlegt.
- Run, herr Antifer, bemerkte bagu Ben Omar, wollen Gie einen guten Rath hören und annehmen?
  - Der mare?
  - Diefe gange Angelegenheit auf fich beruhen gu laffen.
  - Und warum bas?
- Beil Sie unterwegs einer gewissen Berson begegnen tonnten, Die im Stanbe ware, Sie berauben ju laffen . . .
  - Co? . . . Ber mare benn bas?
- Saout, ber leibliche Sohn bes Betters Ramplf-Baschas, ber fich ju Ihren Gunften enterbt fieht und nicht ber Mann bagu ift, sich bas . . .
  - Rennen Sie biefen leibeigenen Cobn, Berr Ben Dmar?
- Nein, antwortete ber Rotar ofine Bogern, ich weiß jedoch, baß er ein febr gefährlicher Gegner fein burfte...
- Schon gut, wenn Ihnen diefer Saout also jemals in ben Weg tommt, so sagen Sie ihm von mir, baß ich auf ihn, wie auf die gange Saouterie Negyptens pfeife!-

Saout verzog feine Miene. Pierre-Servan-Maso ging jett nach bem Treppengeländer.

» Nanon! « rief er himmter.

Der Notar näherte sich gleichfalls ber Thur und nun folgte ihm auch Saouk, ber aus Ungeschiet einen Stuhl umgestohen hatte, mit einem Gesichts-ausbruck, als hätte er ben unglüdlichen Maun bes Rechts lieber gleich die Treppe hinnntergeworfen. Schon an ber Schwelle blieb Ben Omar noch einmal siehen und sagte zu Meister Antifer, ohne biesen frei auzusehen.

- Sie haben hoffentlich eine Claufel aus bem Teftament Kampit-Paschas nicht vergessen, mein Herr?
  - Belche meinen Gie, Berr Ben Omar?
- Die eine, die mir die Berpflichtung auferlegt, Sie bis zu dem Augenblick, wo fie das Legat erheben, zu begleiten, dabei zu bleiben, bis die Fäffer ausgegraben sein würden . . .

- Sehr ichon, Berr Ben Omar, fo werben Gie mich alfo begleiten.
- Dazu muß ich auch wiffen, wohin Gie fich begeben . . .
- Das werben Gie ja erfahren, wenn wir an Ort und Stelle find.
- Und wenn bas am Enbe ber Belt mare?
- Dann . . . ja bann ift's eben am Enbe ber Belt.
- Ja freilich, boch erinnern Gie fich auch, bag ich babei meinen erften Bureaugehilfen nicht entbehren fann. . . .
- Das ift ganz Ihre Sache, ich werde mich ebenso geehrt fühlen, mit ihm zu fahren wie mit Ihnen.

Damit neigte er fich über bas Belanber:

»Ranon!« rief er ein zweites Mal, boch in einem Tone, ber verrieth, baß ihm nun bie Gebulb ausgegangen war.

Unten erichien Nanon.

- . Leuchte biefen Berren binaus! befahl Meifter Untifer.
- Es ift ja heller Tag, Bruber! erwiderte Ranon.
- Bleichgiltig, leuchte ihnen nur hinaus!«

Rach bieser etwas gar zu unzweibeutigen Aufforderung, sich aufzumachen, verließen Saouk und Ben Omar das ungastliche Haus, dessen Thür hinter ihnen geräuschvoll zugeschlagen wurde.

Best verfiel Meister Antiser in eine Art lustigen Deliriums, einen Anfall, ben er in seinem Leben nur recht selten gehabt hatte. Doch wenn er an biesem Tage nicht lustig war, wann hätte er bazu wohl sonst Beranlassung gehabt?

Er hatte sie in der Hand, die vielerwähnte, so lange erwartete Länge! Er konnte jeht in Wirklichkeit verwandeln, was disher nur ein Traum gewesen war! Sein Besit jenes unglaublichen Vermögens hing nur noch von der Eile ab, mit der er sich nach dem Juselchen aufmachte, wo jenes seiner wartete.

- . Sundert Millionen! Sundert Millionen! rief er wiederholt.
- Das heißt tausendmal tausend Fraucs!. sehte ber Frachtschiffer hinzu. Da tonnte sich Meister Antiser nicht mehr halten, er hüpfte jeht auf einem

Da kounte sich Meister Antiser nicht mehr halten, er hüpfte jetzt auf einem Fuße, dann auf dem andern, beugte sich zusammen, streckte sich wieder aus, wiegte sich in den Hüften, drehte sich wie ein Ghrostop — wenn auch nicht in derselben Sbene — und begann schließlich einen Matrosentanz, wie das Repertoire der lustigen Theerjacken deren eine ganze Wenge mit ebenso verschiedenen, wie bezeichnenden Namen enthält.

In die Kreisbewegung dieser Masse riß er babei auch seinen Freund Gilbas Tregomain mit hinein und schwenkte den biden Maun so heftig herum, daß das ganze Haus bis zum Grunde zitterte. Dazu sang er mit einer Stimme, die alle Kensterscheiben zittern machte:

-3ch habe meinen Me... Wo me!
3ch habe meinen ri...
3ko ril
3ch habe meinen ri...
3ch habe meinen Meribian!

## Henntes Capitel.

Borin auf einer Karte bes Antifer'iden Atlas ein Puult mit Rothstift gang genau eingezeichnet wird.

Während ihr Onkel sich in diesem Bweimannertangs abheste, waren Enogate und Inhel nach dem Stadthause und nach der Kirche gegangen. Im Stadthause hatte der Standesbeamte, der Flitterwochensabritants, ihnen auf der Tasel schon die Beröffentlichung ihres Ausgebots gezeigt und der historie ihnen eine Trauung mit Gesang und Orgelklang und mit allem kirchlichen Bompe versprochen.

Ob sie jeht glüdlich waren, dieser Better und diese Base, nachdem sie die Trauungserlaubniß eingeholt! Ob sie mit einer Ungeduld, die Juhel nur schlecht verhehlte und die Enogate nicht viel mehr verdarg, jenen 5. April erwarteten, den sie trot des Zögerns ihres Ontels diesem abgenötsigt hatten! Natürlich beschäftigten sie sich mit allen Vorbereitungen, mit der Ausstattung der Braut, Schmuckgegenständen und Wöbeln sür die gute Stube im ersten Stock, die der gute Tregomain alle Tage mit weiteren Kleinigkeiten schmückte, die er in früheren Jahren an den Ufern der Kance gesammelt hatte — darunter eine kleine Statue der Jungfrau Maria, ehedem ein Schmuck der Cadine seiner ofchramante Améliee, die er den Keuvermässten schmuck der Cadine seiner, vie sie sihn gar nicht besser hätten sinden tönnen, der Großsiegelstrauter, einer, wie sie ihn gar nicht besser hätten sinden tönnen, der Großsiegels

bewahrer ihrer Hoffnungen, ihrer Plane für die Zukunft. Doch zwanzigmal des Tages wiederholte der würdige Frachtschiffer:

-Ich gabe viel barum, wenn bie Hochzeit erst vorüber ware und Stanbesbeamter und Pfaffe bas Ihrige schon gethan hatten.'

- Doch warum bas, mein guter Gilbas? fragte bas junge Mäbchen etwas beunruhigt.
- Ja, ber Freund Antifer ift gar nicht zu berechnen, sobald er sein Steckenpferd sattelt und auf ben Willionen herumreitet!«

Das war auch Juhels Ansicht. Wenn man von einem Ontel, von einem vortrefflichen, zuweilen aber etwas aus bem Gleise tommenden Manne abhängt, tann man sich auf nichts verlassen, bevor nicht das feierliche »Ja« vor dem Standesbeamten ansgesprochen ist.

Handelt es sich nun gerade um Familiensachen von Seeleuten, so ist erst recht keine Zeit zu verlieren. Entweder muß so ein Seemann Hagestolz bleiben, wie unser Küstensahrer und der Kapitan des Frachtschiffes, oder er nuß sich verheiraten, sobald das erlaubt und möglich ist. Juhel wollte sich bekanntlich als zweiter Officier aus einem dem Hause De Baillis gehörenden Dreimaster einschiffen. Nachher vergingen wohl Wonate oder gar Jahre, die er auf fremden Meeren und tausende von Meilen entsernt von seiner jungen Gattin getrennt war, wenn der Himmel ihren herzensbund jeht segnete. Enogate war als Tochter eines Seemannes freilich schon an den Gedanten gewöhnt, daß ihr Gatte aus weiten Reisen lange Zeit von ihr fort sein würde, und dachte gar nicht daran, daß das anders sein könnte. Ein Grund mehr keinen Tag zu verlieren, da sie in Aukunft so sehr viele Tage aetrennt sein würden.

Bon biefer Zukunft plauberten ber junge Kapitan und seine Braut, als sie an diesem Morgen von ihren Wegen zurücklehrten. Sie erstaunten da nicht wenig, aus dem Hause in der Rue des Hautes-Salles zwei Fremde kommen zu sehen, die sich offenbar wüthend davon entsernten. Juhel vermuthete aus deren Besuche bei Meister Antifer, daß hier etwas außergewöhnliches vorgegangen sein müsse.

Das wurde ihm jur Gewifheit, als er und Enogate den Lärmen von oben her und bas improvisierte Lied vernahmen, beffen Refrain bis jum Ende ber Stadtmauer hinaustonte.

Der gute Ontel fchien rein befeffen ju fein, fo als ob fein ewiges Grubeln über bie unbefaunte Lange ibm fchlieflich einen hirnbefect jugezogen

hätte. Wenn nicht an Größenwahn, mußte er jest mindestens an Reichthumswahn laborieren.

- Bas in aller Belt hat er benn, Tante? wendete fich Juhel fragend an Nanon.
  - Ja, Guer Ontel scheint an ber Tangmanie gu leiben, liebe Rinder.
  - Er fann aber bod bas gange Baus unmöglich jo erichuttern. . . .
  - Rein, bagu hilft Tregomain getreulich mit.
  - Bas? Tregomain tangt ebenfalls?
  - Bahricheinlich aus Nachgiebigkeit gegen unfern Outel, e meinte Enogate.

Alle brei stiegen jest die Treppe hinauf; sie mußten aber, als sie Weister Antiser so toll umberspringen sahen, wirklich glauben, daß er übergeschnappt wäre, vorzüglich da er aus Leibesträften immer gröhlend wiederholte:

3ch habe meinen Me . . . Mo me! 3ch habe meinen ri . . .

Und puterroth, dampfend, von einem Schlaganfalle bedroht, fiel ber gute Tregomain ein:

Ja, er hat feinen ri . . . Er hat feinen Meribian!

Da ging Juhel plöhlich ein Licht auf: die beiden Fremden, die eben das Haus verlassen hatten . . . sollte einer davon der endlich eingetroffene Abgesandte Kampst-Paschas gewesen sein?

Der junge Mann war gang blaß geworben; er hielt ben Meister Antifer mitten in einem tollen Sprunge auf.

- Dieber Ontel, rief er, Gie haben ihn? . . .
- 3ch hab' ibn, mein Junge!
- Er hat ihn ., murmelte Gilbas Tregomain.

Diefer sant babei erschöpft auf einen Stuhl nieber, ber, nicht imstande, einen solchen Stoft auszuhalten, unter ihm ausammenbrach.

Bald nachher, als ihr Onkel wieder etwas zu Athem gekommen war, hörten Juhel und Enwgate alles, was sich jeit gestern zugetragen hatte, die Ankunst Ben Omar's mit seinem ersten Schreiber, deren Bersuche sich den Brief Kamptle-Paschas zu erschwindeln, den Text des Testaments, die genane Längenbestimmung für die Lage des Eilands mit den vergrabenen Schähen . . . Weister Antiser brauchte sich nur zu bücken, um diese aufzuheben!

- Doch, lieber Onkel, jest, wo jene bas Reft wiffen, werden fie fich beeilen, es ichon vor uns auszunehmen!
- Stopp, ftopp, herr Reffe! rief Meister Untifer, bie Achseln gudenb. Baltft Du mich benn für so einfältig, bag ich ihnen ben Schlussel jum Belbichrant ausgeliefert hatte?

Gilbas Tregomain beftätigte burch ein Schütteln mit bem Ropfe, bag bas nicht gescheben sei.

... zu einem Gelbichrant, ber feine hundert Millionen enthält!.

Das Wort » Millionen« schwoll in Pierre-Servan-Malos Munbe so auf, baß es biesen balb verrenkt hatte.

Doch wenn ber Mann erwartet hatte, daß seine Erklärung mit Jubelrufen aufgenommen werden würde, irrte er ganz gewaltig. Wahrhaftig, ein Goldregen, ber Danaüs Eiserjucht erregt hätte, ein Schwall von Diamanten und Ebelsteinen ergoß sich über das beicheidne Haus in der Rue des Hautes-Salles, und keiner streckte die Hand aus, den Segen aufzusangen, keiner beckte das Dach ab, um ihn bis zum letzten Tropfen einströmen zu lassen?

Ia, so war es. Ein eisiges Stillschweigen folgte ber mit Millionen gespickten Phrase, die ber Sprecher so triumphierend beclamiert hatte.

»Bas zum Teufel! rief er, mit starrem Blide Schwester, Neffe, Nichte und Freund nach einander musternd, was seht Ihr benn aus, als ob einer Enern Segeln ben Bind abgesangen hatte?«

Tropbem wollten bie Gefichter ber anbern fich nicht wieber erheitern.

»Wie, suhr Meister Antiser sort, ich verkündige Euch, daß ich nun reich bin wie ein Crösus, daß ich aus dem Eldorado heimsegle mit einer Goldfracht zum versinken, daß der reichste Nabob gegen mich ein Betteljunge ist, und Ihr sliegt mir nicht an den Hals, um mich zu beglückvünschen? . . . .

Reine Antwort. Rur niebergeschlagene Angen und befümmerte Gesichter. Dun, Ranon? . . .

- Ach ja, lieber Bruber, antwortete bie Schwester, bas sichert ein ertragliches Austommen.
- Ein hubsches Auskommen! Jeben Tag in einem Jahre breimalhunderttausend Francs verzehren zu können, wenn man's sonst will! Und Du, Enogate, meinst Du auch, bag bas ein erträgliches Auskommen ift?
- Mein Gott, lieber Ontel, man braucht ja gar nicht so reich zu sein . . .

- Ja, ja, das weiß ich . . . ich kenne den Refrain: »Reichthum macht nicht glücklich! « . . . Ift das wohl auch Deine Ansicht, Herr Kapitän der langen Fahrt? fragte der Onkel direct seinen Reffen.
- Meine Ansicht, erklärte Juhel, ist die, daß der Aegypter Ihnen noch obendrein den Titel » Pascha« hätte vermachen sollen; denn so viel Geld ohne einen Titel . . .
- Ha, ha... da haft Du Dein Fett ... Antifer Pascha! platte der Frachtschiffer beraus.
- Sag' einmal, rief Meister Antifer in einem Tone, als ob er seine Matrosen zum Segelreesen commandierte, sag' einmal, Ex-Kapitän der » Charmante Amélie«, willst Du Dir etwa anmaßen, mich zu höhnen?
- Rein, mein wurdiger Freund, versicherte Gilbas Tregomain, ba sei Gott vor! Benn Du einmal so entzuckt bist, hundertsacher Millionar zu sein so bring' ich gern meine hundert Millionen Segenswünsche dazu!«

Es erschien in der That kaum erklärlich, daß die Familie die Jubelbotschaft ihres Hauptes mit so sauersüßer Wiene aufnahm. Dieser dachte ja vielleicht gar nicht mehr an die stolzen Berbindungen für seine Richte und seinen Ressen, und konnte wohl ganz darauf verzichtet haben, die Eheschließung zwischen Juhel und Enogate zu hintertreiben oder doch zu verzögern, obwohl er seinen Weridian vor dem 5. April bekommen hatte. Diese Bestürchtung aber war es wirklich, die Enogate und Juhel, Nanon und Gildas Tregomain im jehigen Angenblick bekümmerte.

Letterer wollte seinen Freund zu einer Erklärung veranlassen. Gewiß schien es besser, sich barüber klar zu sein, woran man wöre. Dann ließ sich wenigstens über bie Sache verhandeln und man konnte bem schrecklichen Onkel einen andern Cours aufnöthigen, statt ihn im bisherigen Kielwasser gerade weiter steuern zu lassen.

- Doch, alter Freund, begann er nun, ben Rucken wie eine alte Schmeichelfage frummend, nehmen wir einmal an, Du hattest iene Millionen . . .
  - Unnehmen, Frachtichiffer ? . . . Warum nur annehmen?
- Schön, also zugegeben, Du hättest fie schon . . . und als braver Mann, ber an ein bescheibnes Leben gewöhnt ift, was wurdest Du nun damit anfangen?
  - Bas mir beliebt, antwortete Deifter Untifer fehr troden.
- Run, Du wirst boch nicht etwa ganz Saint-Malo taufen wollen, bent' ich. . . .

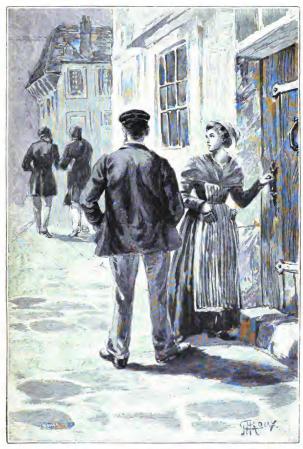

Die beiden Fremben, bie eben bas haus verlaffen hatten . . . (S. 102.) 3. Berne, Deifter Antifer's munderbare Abenteuer.

— Gang Saint-Malo, gang Saint-Servan und gang Dinard noch bazu, wenn mir bas paßt, vielleicht auch noch ben lächerlichen Bach, die Rance, die freilich kein Wasser hat, außer wenn ihr die Kluth etwas bavon abläßt!«

Er wußte recht gut, daß er mit einer Herabsetung der Rance einen Mann empfinblich tras, der diesen schonen Fluß zwanzig Sahre seines Lebens immer hinaus- und hinabgefahren war.

- Deinetwegen! erwiderte Gildas Tregomain mit zusammengezogenen Lippen. Du wirft beshalb aber nicht einen Biffen mehr effen und keinen Schluck mehr trinken, wenn Du Dir nicht auch einen Extramagen bafür kaufft . . .
- Ich werde kaufen, was mir beliebt, Du Süßwasserpflüger, und wenn man mir entgegentritt, wenn ich Wiberspruch sogar noch bei den Meinigen finde . . . .

Diefe Borte waren an bie beiben Berlobten gerichtet.

- ... so verzehre ich fie allein, meine hundert Millionen, so gerstreue ich sie in alle Winde, laffe fie in Rauch aufgehen, germalme fie gu Staub, und Juhel und Enogate werden nichts von ben fünfzig Millionen haben, die ich ihnen einst zu vermachen gedachte....
  - Das heißt alfo fo viel wie hundert fur zwei, alter Freund. . . .
  - Bie fo benn?
  - Run, weil bie beiben fich ja heiraten werben. . . .

Damit war die brennende Frage berührt.

Dho, Frachtfuhrmann, steig' einmal die Wanten bis zur Mars hinauf, um zu sehen, ob Du mich da findest!

Das war so seine Art, Gilbas Tregomain — natürlich bilblich — spazieren zu schieden, seine Masse bis zum Top eines beliebigen Mastes hinauszuhissen, was freilich ohne Benützung eines Ankerspills nicht möglich gewesen ware.

Weber Nanon noch Juhel ober Enogate wagten eine Einmischung in dieses Zwiegespräch. An der Blässe des jungen Kapitans erkannte man, daß dieser einen Ausbruch seines Zornes nur mit Mühe zurüchsielt. Der Frachtschiffer war jedoch nicht der Mann dazu, ihn auf offenem Weere allein umhertreuzen zu lassen, er näherte sich also seinem Freunde....

- Du haft aber bas Berfprechen gegeben . . . begann er vorfichtig.
- Belches Beriprechen?
- Ihrer Berheiratung zuzustimmen . . .

- Gewiß . . . wenn bie Lange nicht eintraf, nun, ift bie Länge aber eingetroffen . . .
  - Co ift bas ein Grund mehr, ihr Blud ju fichern ...
- Natürlich, Frachtichiffer, gang einverstanben . . . beshalb wird Enogate einen Bringen beiraten . . .
  - Benn fich einer für fie finbet . . .
  - Und Jubel eine Bringeffin,
- Es ist feine mehr zu haben! erwiderte Gildas Tregomain, der schon am Ende seiner Beisheit war.
- Benn man fünfzig Millionen Mitgift mitbetomut, giebt's schon immer noch eine!
  - Ra, bann fuch' einmal banach. . . .
- Ich werbe suchen . . . werbe eine finden . . . fogar eine aus dem Gothoner Almanach!«

Er wollte Gothaer Almanach sagen, ber unzugängliche Starrfopf, ber sich nun einmal in ben Gebanken verirrt hatte, das Blut der Antiser's mit königslichem Blute zu mischen. Um ein Gespräch nicht weiter sortzusezen, das kein gutes Ende zu nehmen drohte, und entschlossen, in der Frage der Heinen Zoll breit nachzugeben, ließ er den andern — und mehr als deutlich — merken, daß er in seinem Zimmer allein zu bleiben wümsche, indem er hinzusügte, daß er vor dem Mittagesien für niemand zu Sause sei.

Gilbas Tregomain hielt es für gerathen, ihm nicht zu wiberiprechen, und so begaben sich alle nach bem Erbgeschoft hinunter.

Die ganze kleine Gesellschaft war in heller Berzweiflung, und schmerzliche Thränen rieselten über die hübschen Wangen Enogates herab. Das brachte unsern Gilbas Tregomain aus bem Hänschen.

- -Ich seh's nicht gern, wenn eins weint, sagte er, nein, nicht einmal, wenn man Kummer hat, Kleine!
- Aber bester Freund, erwiderte fie, nun ift ja alles verloren! Unfer Ontel giebt boch nicht nach! . . . Der große Reichthum hat ihm ben Ropf verbreht . . .
- Ja, leiber, stimmte auch Nanon ein, und wenn mein Bruder sich einmal etwas in ben Kopf geseth hat . . . «

Juhel sprach nicht. Er ging im Borsaal auf und ab, treuzte einmal die Arme und schlug sie dann wieder auseinander, ballte die Hände und öffnete sie wieder. Plöhlich aber rief er:

- ·llebrigens ift er nicht unfer Herr und Meister!... Ich brauche feine Ersaubniß zu meiner Berheiratung nicht!... Ich bin volljährig ...
- Doch Enogate leiber nicht, fiel ber Frachtschiffer ein, und fraft seines Rechtes als Bormund tonnte er Einspruch erheben . . .
- Ja freilich... und wir hangen ja alle von ihm ab! feste Nanon, ben Kopf fenkenb, hingu.
- Deshalb geht mein Rath bahin, außerte Gilbas Tregomain, ihm lieber nicht ichroff entgegenzutreten. . . Bielleicht geht biefe Schrulle ja vorüber, vorzüglich wenn man fich ihr zu fügen scheint . . .
- Sie haben Recht, Herr Tregomain, sagte Enogate; wir erzielen bas hoffe ich wenigstens gewiß mehr burch Gute als burch Gewalt.
- Und schließlich, bemerkte ber Frachtschiffer, hat er seine Millionen ja noch nicht in ber Tasche!
- Rein, stimmte auch Juhel zu, und trot feiner berühmten Länge und Breite tonnte es noch einen Haben haben, die Hand barauf zu legen. Auf jeben Fall erfordert die Sache viel Beit . . .
  - Biel Beit! murmelte bas junge Dabchen.
- Ad ja, meine liebste Enogate, und bas giebt Bergogerungen!... D, ber permunichte Onkel!
- Und die verwünsichten Kerle, die von dem verwünsichten Baicha getommen find! plate Nanon heraus. Ich hatte fie boch gleich mit bem Befen . . .
- Sie hatten sich boch an ihn herangebrangt, fiel Juhel ein, und jener Ben Omar, ber mit Erledigung ber Angelegenheit betraut ift, wurde ihm teinen Aufschub zugestanden haben.
  - Go wird mein Ontel also fortreisen? fragte Enogate.
- Höchst wahrscheinlich, antwortete Gilbas Tregomain, weil er jenes Giland selbst aufsuchen muß.
  - Dann begleit' ich ihn, erflarte Juhel.
  - Du, mein Berg? ... rief bas junge Mabchen.
- Das ist unumgänglich...Ich will mit da sein, um ihn zu hindern, eine Dummheit zu begehen....ihn zurückzulootsen... wenn er sich draußen zu lange aufhält.
  - Recht fo, mein Junge! fagte ber Frachtschiffer.
- Ber weiß, wohin und wozu er sich auf ber Suche nach jenem Schatze verführen läßt und welche Gefahren ihm broben können!

Enogate wurde ganz traurig, sie sach die Sache aber doch ein. Der gesunde Wenschenverstand war es, ber Juhel diesen Entschluß eingab, und vielleicht wurde die Dauer der Abwesenseit dadurch wesentlich abgekurzt.

Der junge Kapitan tröstete sie nach Kräften. Er werbe ihr häusig schreiben, ihr über ben Stand ber Sache berichten... Nanon werbe sie ja nicht versassen, so wenig wie Herr Tregomain, ber sie täglich sehen, ihr Muth zusprechen würde...

»Rechne auf mich, meine Kleine, sagte ber Frachtschiffer ganz bewegt. Will mich schon bemühen, Dich aufzuheitern!... Du kennst doch die Fahrten und Abenteuer ber «Charmante Amélie« noch nicht?«

Rein, Enogate kannte fie nicht, benn er hatte fie aus Furcht vor Deifter Untifer noch nicht zu erzählen gewagt.

Run gut, das sollst Du hören. D, das ist sehr interessant ... da vergeht Dir die Zeit wie nichts. Eines schönen Tages sehen wir dann unsern Freund mit seinen Millionen unter dem Arm heimkehren... oder auch mit leerem Säckel ... und unser wacker Juhel ... der macht nur noch einen Sprung von zu Hause nach der Kathedrase von Saint-Maso... und ich werd ihn wahrlich nicht zurückhalten. Willst Du, so sas ich mir während seiner Abwesenheit meinen Hochzeitsstaat ansertigen und den ziehe ich dann gleich jeden Morgen an...

- Stopp, ftopp! ... Frachtichiffer?.
- Die wohlbekannte Stimme flößte ber gangen Gefellichaft einen beiligen Schred ein.
  - . hier! Bas ift mit mir? fragte Gilbas Tregomain.
  - Bas mag er von Ihnen wollen? fragte Nanon.
  - Das ift nicht feine Stimme, wenn er unwirsch ift, bemertte Enogate.
- Rein, befräftigte auch Juhel, biefes Mal verrath fie mehr Ungebuld als Sahsorn.
  - Birft Du wohl tommen, Tregomain?
  - 3ch tomme fcon! rief Gilbas Tregomain binauf.

Sogleich feufzte bie Treppe unter ber Bucht feiner Schritte.

Gleich darauf schob ihn Meister Antiser durch die Thur seines Zimmers, die er sorgfältig wieder verschloß. Dann schleppte er ihn nach dem Tische mit dem Atlas, auf dem die planisphärische Erdlarte ausgeschlagen war, und drückte ihm den Zirkel in die Hand.

. Sier, nimm ihn!

- Den Birtel?
- Ja, antwortete Meifter Antifer mit icharfer Stimme. Ich möchte bie Lage eines Gilandes bes Millioneneilandes auf ber Karte suchen. . . .
- Run, und es findet fich wohl nicht? rief Gilbas Tregomain in einem Tone, der weniger Erstaunen als Befriedigung ausbrückte.
- Ber fagt Dir das? versette Meister Antijer. Und warum sollte jenes Giland nicht da fein, Du unseliger Frachtsuhrmann?
  - Run, fo ift es alfo ba? . . .
- Ob es da ist, das versteht sich, daß es da ist. Ich bin nur so aufgeregt ... mir zittert die Hand ... der Zirkel brennt mir in den Fingern .... Ich tann damit nicht auf der Karte hantieren ....
  - Und nun willft Du, bag ich es thue, alter Freund? . . .
  - Benn Du es im Stanbe bift ....
  - Dho, weshalb benn nicht! erwiberte Bilbas Tregomain.
- Berdammt, so ein abgedankter Frachtsuhrmann von der Rance!.. Doch versuche nur Dein Heil ... werden ja sehen... halte den Zirkel ordentlich und solge mit dessen Spiede dem fünfundsunfzigsten Weridian ... da das Eiland unter vierundsunfzig Grad siebenundfünfzig Minuten liegt....

Die Ziffern ber Lange fingen an, ben Kopf bes vortrefflichen Mannes zu verwirren,

- · Siebenunbfünfgig Grab und vierunbfünfgig Minuten? . . . wieberholte er, bie Augen aufreigenb.
- Nein, Schwachfopf! rief Meister Antiser. Gerade umgefehrt! Nun vorwarts . . . Stoß' ab!«

Gilbas Tregomain seste die Zirkelspise auf der Bestseite der Karte ein. »Rein doch, hentte sein Freund. Nicht westlich . . . östlich vom Weridian von Baris! . . . Horit Du, Ungluckseliger? . . . Destlich . . . östlich!«

Durch bieses Poltern und Wettern war Gilbas Tregomain so eingeschnichtert worben, baß er seine Aufgabe unmöglich jur Zufriedenheit lösen konnte. Bor seinen Augen schwebte es wie ein Schatten, von der Stirn perlte ihm der Schweiß und in seinen Handen zitterte der Zirkel, wie der kleine Hammer einer ele etrischen Klingel.

»Run, so stich boch auf ben fünfundfünfzigsten Grad ein! trieb Meister Antifer ihn an. Oben an ber Karte fangft Du an und gleitest dann herunter, bis Du ben vierundzwanzigften Breitengrad triffft.



Bas gum Teufel!e rief er. (S. 103.)

- Den vierundzwanzigsten Breitengrad? ftammelte Gilbas Tregomain.
- Ja wohl! Er wird mich noch rasend machen, der Eleude! Jawohl! ... Und der Punkt, wo die beiden Linien sich schneiden, der bezeichnet die Lage des Eisandes . . .
  - Die Lage . . .
  - Run alfo, fährft Du hinunter? . . .
  - Co ichnell ich tann!
  - D, ber Spigbube! Run fahrt er wieder binauf!.



. Mascat! rief Deifter Untifer. (G. 114.)

In ber That wußte ber Frachtichiffer gar nicht mehr, wo er war, und ichien noch weniger als fein Freund zur Lösung biefes Problems geeignet zu sein. Beibe besanden sich eben in aufgeregtem Justanbe, und ihre Nerven zitterten wie die Saiten einer Baßgeige zu Ende einer Duverture.

Meister Antifer fürchtete balb ben Berstand zu verlieren. Da griff er benu zu bem einzigen Mittel, bas ihm noch zu Gebote stand.

»Juhel!« rief er mit einer Stimme, bie hinans bröhnte, als fame fie aus einem Sprachrohre.

3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Der junge Rapitan ericbien faft augenblidlich.

- . Bas munichen Gie, lieber Ontel?
- Juhel ... wo liegt Ramplf-Bafchas Jufel?
- Muf bem Bunft, wo fich bie Lange und Breite trengen, bie . . .
- Schon gut ... jest fuche mir fie! ....
- Es flang faft, als mußte Deifter Untifer gleich bagu feben:
- . Und bring' fie mir ber ! .

Inhel verlangte teine weitere Anleitung. Die Unruhe feines Ontels ließ ihn ertennen, was hier vorging. Er ergriff ben Zirkel mit sichrer Hand, stellte bessen Spike auf ben Ansang bes fünfunbfüuszigften Meribians am Norbende ber Karte ein und begann ber Linie nach abwärts zu solgen.

- . Sage an, wo ber Meribian hindurchgeht! befahl Deifter Antifer.
- Bern, lieber Ontel, antwortete Juhel.

Darauf wieberholte er Folgenbes:

- Das Frang-Josephstand im Gismeere.
- Gut.
- Das Barentmeer!
- Gut.
- Novaja Semlja!
- Nachher?
- Das nördliche afiatische Rufland.
- Belde Stadt burchichneibet er ba?
- Buerft Jefaterinenburg.
- Darauf?
- Den Aralfee.
- Immer weiter!
- Chima und Turfeftan.
- Sind wir gur Stelle?
- Beinabe! Berat in Berfien.
- Sind wir bald ba?
- Ja. Dascat am Gubenbe von Arabien.
- Mascat!. rief Meister Antifer, ber sich jest über die Karte beugte.

Der Kreugungspunkt bes fünfunbfüufzigsten Meridiaus mit bem vierundzwanzigsten Parallelfreise lag in ber That im Gebiete bes Imaus von Mascat,

in dem Theile des Golfes von Oman vor dem Persischen Meerbufen, der Arabien von Bersien trenut.

- » Mascat! wieberholte Meifter Antifer.
- Mascot? fragte Gilbas Tregomain, ber ichlecht gehört hatte, noch einmal.
- Nicht Mascot . . . Mascat, Frachtschiffer! fchrie ihn sein Freund an, bessen Schultern sich bis an die Ohrläppchen erhoben.

Bis jeht besaß man natürlich nur eine annähernde Coordinate, da sich diese nur auf die Grade, noch nicht aber auf die Bogenminuten bezog.

- . Es ift alfo in Mascat, Juhel?
- Ja, lieber Ontel . . . bis auf hunbert Rilometer genau.
- Raunft Du bas nicht genauer feftftellen?
- Bewiß, lieber Dufel,
- So thu' es, Juhel . . . aber schnell! Siehst Du nicht, daß ich vor llugebuld koche!«

Ein Dampfleffel, ben man bis ju biefem Puntte erhist hatte, mare allerbings in Gefahr gewejen, zu explobieren.

Auhel nahm ben Birtel wieber jur hand und bestimmte unter Berücksichtigung ber Minuten ber Länge und ber Breite bie Lage mit solcher Genauigfeit, daß ber Unterschied von ber wirklichen Lage höchstens einige Kilometer betragen tonnte.

.Run, und nun? fragte Deifter Untifer.

- Run, lieber Ontel, ber gesuchte Bunkt liegt nicht auf bem Gebiete bes Imans von Mascat felbit, sondern etwas weiter öftlich im Golfe von Oman.
  - Das wollt' ich meinen!
  - Warum bas? fragte beicheiben Gilbas Tregomain.
- Beil es sich um eine Injel haubelt, die doch nicht mitten im Laube liegen kann, Du Er-Plattichisser von der »Charmante Amélie«!«

Das schleuberte er mit einem unmöglich wiederzugebenden Tone heraus, und doch sehr ungerechter Weise, denn ein Frachtkahn ist niemals ein Plattschiff.
Dorgen, fügte Weister Antifer hinzu, beginnen wir unfre Borbereitungen zur Absahrt.

- Das ift recht, ftimmte Juhel zu, ber entschloffen mar, seinem Ontel nicht entgegenzutreten.
- Wir werben nachsehen, ob sich in Saint-Malo nicht ein Schiff vorfindet, bas ehestens nach Bort-Said abgeht.

- Damit tamen wir gewiß am besten an Ort und Stelle, benn am Ende find wir feinen Tag sicher. . . .
  - Rein, nein! Dein Giland wird mir feiner ftehlen!
- Es mußte denn ein gang durchtriebener Schlautopf sein! bemertte Gilbas Tregomain, bessen Worte mit einem nenen Achselzucken Meister Antiser's aufgenommen wurden.
  - Du wirft mich begleiten, Juhel, fagte ber lettere.
- Gewiß, lieber Onkel, antwortete ber junge Kapitan, beffen Entichlusie biese Anforderung ja entiprach.
  - Und Du ebenfalls, Frachtschiffer. . . .
  - 3ch? . . . rief Gilbas Tregomain entfett,
  - 3a ... Du!e

Diese beiben Worte tamen in so beschlerischem Tone hervor, daß sich ber Ropf bes würdigen Mannes als Zeichen ber Justimmung senten mußte.

Und vorher hatte er darauf gerechnet, mahrend ber Abmefenheit Bierre-Servan-Malos die arme Enogate damit zu unterhalten, daß er ihr von den Fahrten der »Charmante Amelie- auf dem zahmen Waffer der Rauce erzählte!

## Behntes Capitel.

Mit einem furzen Bericht über die schnelle Fahrt des Dampfere seteereman .
von Saint-Malo nach Bort-Sand.

Am 21. Februar verließ ber englische Tampier »Steersmans mit ber eintretenden Ebbe des frühen Morgens den Hafen von Saint-Malo. Es war ein Kohlenichiff von neunhundert Tonnen, das nur zwischen Newcastle und Port-Sard suhr und Steinkohlen beförderte. Gewöhnlich lief der Tampser unterwegs nirgends an. Diesmal hatte eine leichte Havarie, eine Undichtheit seiner Condensatoren, ihn dazu gezwungen, die ihm nöthige Reparatur vornehmen zu lassen. Statt in Cherbourg einzulausen, hatte sich bessen aber nach Saint-Malo gewendet, weil er daselbst einen alten Freund hatte. Achtundvierzig Stunden

ipater war ber Dampfer gur Weitersahrt fertig und er hatte gur Zeit, wo wir ihn bem freundlichen Leser vorstellen, bas Cap Frehel bereits gegen breißig Seemeilen im Nordojten hinter sich gelassen.

Wir lenken aber die Ausmerkjamkeit des Lesers vornehmlich auf diesen Dampfer, obwohl Hunderte solcher durch den Canal sahren, auf denen das Bereinigte Königreich seine schwarzen Bodenschäße nach allen Theisen der Welt versendet — und zwar vornehmlich deshalb, weil sich Meister Antiser, mit ihm anch sein Nesse Juhel und mit beiden sein Freund Gildas Tregomain, an Bord desselben besand. Es könnte ja anfsallen, daß man sie nicht in einem bequemen Cisendahuwagen tras. Wenn es sich um eine Reise handelt, bei der einer hundert Millionen einzuheimsen gedenkt, da kann er sich's bequem machen, und braucht nicht gerade besonders zu sparen.

Das hatte Meister Antifer, der Erbe des reichen Kamplf-Pascha, wahricheinlich auch gethan, wenn sich ihm nicht die Gelegenheit bot, unter annehmbaren Verhältnissen zu reisen.

Kapitan Cip, ber Besehlähaber bes Steersmans, war ein alter Freund Meister Antiser's. Während seines Aufenthalts im Hasen versehlte der Engländer auch nicht, den Malouin aufzusuchen, und selbstverständlich sand er in der Rue des Hautes-Salles die freundschaftlichste Aufundhme. Alls er vernahm, daß sich seiner Reise nach Port-Sald rüstete, bot er ihm für mäßigen Preis an, diese an Bord des Steersmans auszusühren. Es war ein tüchtiges Schiff, das bei ruhigem Wasser seinen neun Knoten lief und das zur Jurückegung der fünstausendfünshundert Seemeilen, die Großbritannien von dem Tstende des Mittelläubischen Meeres trennen, nur dreizehn bis vierzehn Tage brauchte. Für den Personentransport war der "Steersmans jeht freilich nicht eingerichtet, Seeleute machen aber nicht so große Aniprüche. Zedenfalls sanden sie an Bord eine geräumige Cabine und die Fahrt sollte ohne Umsteigen vor sich geben, was immerhin gewisse Vortheile bot.

Meister Antiser hätte sich auf einer Bahnsahrt auch nicht wohl sühlen können. Das Geschwäh im Waggon bei einer langen Reise ware ihm zuwiber gewesen. Seiner Meinung nach erschien es weit besser, sich zwei Wochen lang auf einem tüchtigen Schiff einzuschränken und babei die erquickende Meeresluft zu athmen, als in einen: rollenden Kasten gezwängt immersort Rauch und Staub durch die Rase einzuziehen. Das war and Juhels Ansicht, freisich nicht die des Frachtschifchissen, bessen seinen kanten ber Krachtschifchissen, bessen seinen Land war auch das Wasser

band zwischen ben Ranceusern beschränkt hatte. Mit ber Eisenbahn bes westlichen und bes östlichen Europa hatte er barauf gerechnet, den größten Theil der Fahrt abzumachen. Sein Freund entichied aber einmal anders. Auf einen Tag kam's ja nicht so genau an. Wenn man erst nach einem oder zwei Monaten eintras, so mußte sich das Siland ja immer noch an dem bezeichneten Punkte vorsinden. Kein Mensch kannte bessen Lage — mit Ausnahme des Meisters Untizer, Juhels und Gildas Tregomain's. Der seit einundzwanzig Jahren in der mit dem Doppel-K bezeichneten Grube versenkte Schatz lief keine Gesahr, wenn er auch noch einige Wochen länger schlummerte.

Hieraus erffart sich, bag Pierre-Servan-Malo, so eilig er es im Grunde hatte, bas Anerbieten bes Kapitan Cip für sich und seine Begleiter annahm — und nur beshalb haben wir ben ber Steersman. unfern geneigten Lefern vorgestellt.

Deifter Antifer hatte also für fich, feinen Reffen und feinen Freund Tregomain, ber eine hubiche Summe in Gold im Burtel trug, ben Sahrpreis entrichtet. Außer ben Baarmitteln führten fie noch einen Sertanten und ein Radsichlagebuch zur Ablejung ber Connenhohe bei fich und hatten auch eine Spithaue und eine Schaufel gur Anfgrabung bes Bobens auf bem Gilande mitgenommen. Der Dampfer war ein fehr gutes Schiff mit einer aus zwei Daschiniften, vier Beigern und einem Dutend Matrofen beftehenden Befatung. Der Rapitan ber . Charmante Amelie. hatte feinen Widerwillen wohl ober übel befampfen und fich ju einer Ueberfahrt jur Gee entschließen muffen, wo er vielleicht bie ichlimmen Launen Neptuns tennen lernen follte - er, ber nur an bas Lächeln ichoner Flugnymphen gewöhnt mar. Meifter Antifer hatte ihm jedoch auf ben Ropf zugejagt, bag er fein Bunbel zu ichnuren und es an Bord bes . Steersman . ju befördern habe - und bagegen magte er nicht die leijeste Einwendung. Alle nahmen gartlich von einander Abichied; Enogate lag ichluchzend an Juhels Bruft, Nanon theilte ihre Bartlichkeit amifchen ihrem Reffen und ihrem Bruber, und Gilbas Tregomain hatte große Angft, die nicht zu fehr in feine Arme gu preffen, Die ben Muth gehabt hatten, fich in biefelben zu werfen. Schlieflich war auch die Berficherung gegeben worden, daß die Abwesenheit nicht lange bauern werbe und nicht feche Bochen vergeben wurden, ohne bag bie gange Familie wieber im Saufe ber Rue bes Sautes-Salles vereinigt mare, und bann wollte man Meifter Untifer - ob biefer nun Millionar geworben mare ober nicht - ichon bagu gu bringen fuchen, die fo traurig unterbrochne Chefchliegung por fich geben zu laffen.

Dann war das Schiff nach Westen hinaus gesahren und das junge Madchen folgte ihm mit nassen Augen, bis sein Mastwerk am Horizonte unterstauchte.

Da hat wohl ber Dampfer »Steersman« zwei Personen vergessen, bie boch nicht von so geringer Bebeutung waren und benen die Pslicht oblag, den Legatär Kampll-Paschas zu begleiten? In der Liste besanden sich der Notar Ben Omar und Saout oder Nazim nicht und auch nicht an Bord des Schiffes, bessen Absahrt sie aber nicht etwa versäumt hatten.

Meifter Untifer hatte fogar bingugefügt:

Da Ihr Client Sie beauftragt hat, als Testamentsvollstreder bei ber Ausgrabung meines Legats gegenwärtig zu sein, so tommen Sie mit borthin. Wenn die Umstände uns aber nötsigen, gemeinschaftlich zu reisen, so bleiben wir einander möglichst weit vom Leibe, benn ich verspüre keine Lust, mit Ihnen ober Ihrem Schreiber noch nähere Bekanntschaft zu machen!«

Aus dieser wenig freunblichen Bemerkung erkennt man ja unsern Masouin. Saout und Ben Omar hatten Saint-Maso barauf vor der Absahrt des Steersman- verlassen, und deshalb besanden sie sich also nicht unter den Passagieren des Kapitan Cip — worüber es auch keinem Menschen einsiel, sich irgendwie zu beklagen.

Der Lefer weiß ja, daß ber Notar, von einer Seite bedrängt von der Furcht, seinen Antheil einzubugen, wenn er der hebung des Schahes nicht beiwohnte, und von der andern durch den unbeugsamen Willen Saonks angespornt, den Meister Antifer schon nicht verlassen würde. Er mußte ja vor

biefem in Sues eintreffen und wurde ibn bier gewiß mit einiger Ungebulb er-

Ingwifden glitt ber . Steersman . unter Bollbampf lange ber frangofifchen Rufte bin. Er murbe vom Gubwind nicht allgufehr belaftigt, ba ihm bas nabe Land noch einigen Schutz gemahrte. Gilbas Tregomain tonnte fich entichieben Blud winichen. Er hatte fich vorgenommen, biefe Reife beftens auszunüten, Die Sitten und Gebrauche ber verichiebenen Lander zu ftubieren, in die ihn bas Schicfial nun einmal perichlug. Da es aber gum erften Dale mar, baf er fich aufs bobe Deer maate, fürchtete er mit Recht, von ber Secfrantheit belaftigt gu werben. Go ließ er die Blide halb neugierig, halb angftlich über ben Boris gont ichweifen, wo Simmel und Woffer fich berührten. Er versuchte es gar nicht, ben metterfesten Seemann gu fpielen, ber brave Mann, und etwa, große Schritte machend, fich zu ftellen, als ob er bie Bewegungen bes Schiffes gar nicht fpurte. Seine Ruke hatten wohl auch balb ihren Stutynutt verloren, ba fie nur bas unbewegte Ded eines Rluficbiffes gewöhnt waren. Go fak er benn auf Die Urme geftutt und etwas guiammengebogen auf einer Bant bes Sinterbedt, wobei ihn ber unerbittliche Bierre-Servan-Dalo mit seinen schlechten Wigen nicht verichonte.

- . Na, Frachtichiffer, wie gehts benn?
- D, bis jest hatt' ich mich nicht gerabe zu beflagen.
- Ra freilich, jeht gondeln wir auch eigentlich noch durch Sußwasser hin, und Dn hast am Ende das Recht zu glauben, Du wärst auf der och armante Amélies zwischen den engen Usern der Kance. Wenn aber so ein steifer Nordwester täme und das Meer die Zähne zeigte, dann würdest Du die Deinigen wohl nicht mehr so stille halten!
  - Das Meer hat boch feine Bahne, alter Freund!
- Na, das ist so eine Redensart, und ich erwarte vom Ocean, wenn wir erst den Aermelcanal im Rücken haben . . .
  - Du meinft, bann murbe ich fraut werben? . . .
  - Und gang gehörig, bas will ich Dir fchriftlich geben!«

Meister Antiser verstand wirtlich die Leute, die sich nur an seine Borte hielten, ins Bockshorn zu jagen. Inhel glaubte sich also verpflichtet, die schlechte Wirfung bieser Borbersagungen abzuschwächen.

»Mein Onkel übertreibt gern, herr Tregomain, Sie werden vielleicht gar nicht mehr seekrant werden . . .

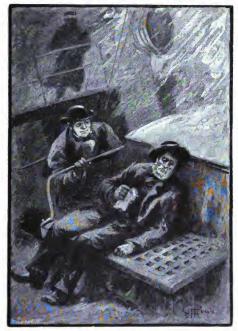

Bin ich fchlimmer frant - ale ber Gubrer einer Frachtichute. (G. 122.)

— Als ein Meerschwein? Weiter verlange ich ja gar nichts, antwortete ber Frachtichiffer, ber nach einigen Schanmkronen hinwies, die das Kielwasser bes Steersman answirbelte.

Begen Abend paffierte bas Schiff bie außerste Spige ber Bretagne. Als es in ben, durch die Sohen von Queffant gebeckten Canal du Four einlief, hatte es nicht zu schwere See, obwohl ber Bind gerade von vorn ftand. Die Paffagiere legten sich zwischen acht und neun Uhr nieder und ließen den Dampfer während ber Nacht die Landspige Saint-Mathieu, die Ginfahrt von Breft, die

3. Berne, Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Bai von Douarnenes, bas Infelgewirr ber be Seins umschiffen und ben Cours nach Subwesten ber Froise gegenüber einschlagen.

Der Frachtschiffer träumte, so krant zu sein, als wäre sein letztes Stünblein gekommen. Zum Glüd war's aber nur ein Traum. Um nächsten Morgen begab er sich, obwohl das Fahrzeug tüchtig schaukelte und stampste und sich einmal auf einen Wogenkamm emporhob, um dann wieder hinabzusinken, doch ohne Bögern auf's Verbed hinauf. Da es sein Geschick einmal bestimmt hatte, daß er seine Laufbahn als Schiffer durch eine Fahrt auf dem Meere abschließen sollte, gedachte er sich wenigstens alle Vorkommnisse dabei seit ins Gedächtniß einzuprägen.

Eben erschien er also auf ben letten Stufen unter ber Treppenkappe, von wo er mit bem halben Leibe hervorgudte. Doch wen erblickte er ba auf einem Gitter ausgestreckt ... bleich ... blutlos, gludjent, wie eine sich entleerende Tonne? ...

Den Meister Antifer in Berson — Antifer, Bierre-Servan-Malo, angegriffen, wie es nur die zarteste Lady auf der Ueberfahrt von Boulogne nach Foltestone sein tann!

Bei, ber fluchte und wetterte aber, als er bas rufige und muntre Geficht feines Freundes erblickte, bem auch nicht bas geringste gu fehlen ichien!

»Ja . . . tausend Donnerwetter! rief er. Sollt' einer bas glauben? Rach zehn Jahren, wo ich ben Fuß auf teine Plaufe geseht habe . . . bin ich . . . ein alter Küstensahrer . . . schlimmer trant als so ein Führer einer Frachtschute!

- Ja . . . aber . . . ich bin überhaupt nicht trant, wagte Gilbas Tregomain zu bemerken, indem er fo freundlich wie möglich lächelte.
  - Du nicht!... Und warum bist Du's nicht? ...
  - 3d wundre mich felbft barüber, lieber Freund.
- Deine Rance hat boch aber niemals so ausgesehen, wie hier bas Weer bei steifem Sudweft!...
  - Rein, bas nicht.
  - Und Du fiehft auch nicht aus, als ob Du fentern mußteft....
- Ich bebaure es, erwiderte Gilbas Tregomain, weil Dir bas nicht zu gefallen scheint. €

Run bente man fich einen aus noch besserem Teige gesneteten Menschen auf biesem Erbenrund!

Wir beeilen uns übrigens hingugufügen, baß bas Unwohlfein bes Meister Antifer balb vorüberging. Ghe ber . Steersman . noch bas Cap Ortegal an ber

Nordwestspie Spaniens passierte und als er noch im Golse de Gascogne, der vom Wogenschwall aus dem Atlantischen Tecan immer gehörig gepeitscht wird, dahinschwantte, hatte der Malonin seinen sichern Tritt und seinen Theerjackenmagen bereits wiedergewonnen. Es war ihm nur ergangen, wie es so vielen Scelenten zu ergehen psiegt, die längere Zeit nicht anf's Wasser shunausgesommen sind. In seinem Stolze führte er sich darum nicht weniger gedemütligt, wenn er bedachte, daß dieser Führer der "Charmante Amélie", der Kapitän eines Flußtahns, ganz unversehrt geblieben war, während sich ihm alle Eingeweide umgewendet hatten. Die Nacht wurde recht peinlich, während der Steersmanse bei hohem Seegang seinen Weg längs der Buchten von Corunna und Ferros sortießte. Der Kapitän Cip wollte sogar schon einen Hasen anlausen und hätte das wohl auch gethan, wenn ihn Meister Antier nicht davon abhielt. Ein irgend längerer Ausenhalt machte ihn besorgt wegen des Packetboots über Siez, das nur monatlich einmal den Versischen Golf berührt.

Best, zur Zeit ber Frühlingssonnenwende, mußte man sich allemal und überall auf ichlechtes Wetter gefaßt machen. So erschien es also richtiger, keinen Nothhafen anzulaufen, so lange eine wirkliche Gefahr nicht vorlag.

Der Setersmans steuerte in sichrer Entsernung von ben Klippen ber spanischen Küste bahin. Er ließ die Bai von Vigo und die drei Zuderhüte, die beren Eingang bezeichnen, auf Backord siegen, ebenso die maserischen Küsten von Portugal. Um nächsten Morgen peilte man auf Steuerbord die Bersengainseln, die nur zum Aufstellen von Leuchtthürmen gemacht zu sein scheinen und die den Schiffen, die aus hoher See kommen, die gefährliche Rähe des Landes anzeigen.

Es liegt auf ber Hand, daß während der langen Mußestunden meist nur von der großen Angelegenheit, von dieser außergewöhnlichen Reise und von ihren bestimmten Ergebnissen die Rede war. Meister Antiser hatte seine ganze moralische und physische Würde wiedergewonnen. Mit gespreizten Beinen, den Horizont nachlässig musternd, schritt er sesten Ganges einher und suchte höchstens auf dem Gesicht des Frachtschiffers ein Zeichen von Uebelbefinden zu entdecken, das sich doch nimmermehr einstellen wollte.

Da rief er ihm bie Worte gu:

. Run, wie findest Dn benn ben Dcean?

- D, fehr viel Baffer, lieber Freund.
- Ja, freilich etwas mehr als in Deiner Rauce! ...

- Gewiß, beshalb ift ein Fluß, ber auch feinen Rugen hat, boch nicht zu unterschäben . . .
  - Ich unterschäße ihn nicht, Frachtschiffer . . . ich verachte ihn . . .
- Lieber Ontel, fiel da Juhel ein, man darf niemand verachten, und ein Fluß tann ja auch feinen Werth haben . . .
  - Genau foviel wie ein Giland!. fügte Gilbas Tregomain bingu.

Da spiste Meister Antifer bie Ohren, benn bieses Wort hatte seine ichwache Stelle getroffen.

»Gewiß, rief er, es giebt aber Eisande, die unter folche erften Ranges gu rechnen find . . . jum Beispiel bas meinige!

Diefes Fürwort beutete die Arbeit an, die sich im Gestirn des Bretonen vollzogen hatte — ein besitganzeigendes Fürwort, wenn es überhaupt eines gab. Jenes Giland im Golfe von Oman gehörte ihm ja nach Erbrecht an.

- Doch, ba von meinem Giland bie Rebe ift, fag' einmal, Juhel, beobachteft Du benn auch alle Tage ben Gang Deines Chronometers? . . .
- Selbstverständlich, lieber Onkel; ich habe wirklich kaum je ein so vorzügliches Instrument gesehen.
  - Und Deinen Sertanten?
  - Seien Sie überzeugt, bag er bem Chronometer bie Bage halt.
  - Gott fei Dant, fie haben auch Gelb genug gefoftet.
- Benn sie hundert Millionen einbringen sollen, ließ Gilbas Tregomain sich vernehmen, da braucht man den Preis nicht so genau anzusehen.
  - Bang recht, Frachtschiffer !-

Das war auch in ber That nicht geschehen, ber Chronometer war im Atelier von Bregnet gesertigt — mit welcher Sorgfalt, bedarf keiner weiteren Erwähnung.

Der Sextant erwies sich bes Chronometers würdig und lieferte in geschickter Hand Winkelangaben bis auf weniger als eine Secunde. Was die Handhabung aber betras, so kounte man sich schon auf den jungen Napitän verlassen. Mit hilfe bieser beiden Instrumente ließ sich die Lage der Insel also mit absoluter Genauigkeit bestimmen.

Neben biefem guten Zutranen bes Meister Antifer und seiner Gefährten auf ihre Mefinftrumente, hegten sie boch ein nur zu begründetes Miftranen gegen Ben Omar, den Testamentsvollstrecker Ramplf-Paschoa. Davon sprachen sie sehr hansig, und eines Tages sagte der Onkel zu seinem Neffen:

- . Er gefällt mir nicht im geringsten, dieser Omar, und ich werbe ein scharfes Ange auf ihn haben!
- Pah, wer weiß, ob wir ihn überhaupt in Suez wiederfinden, meinte ber Frachtichiffer zweifelnd.
- Das ware! rief Meister Antiser. Der erwartete uns doch wochenund monatelang, wenn's sein müßte!... War der Spischnbe nicht nach Saint-Walo einzig aus dem Grunde gekommen, mir meine Breite abzuluchsen?
- Sie haben gang recht, lieber Onkel, stimmte Juhel zu. Der ägyptische Febersuchier muß gut beobachtet werben. Meiner Ansicht nach ist er nicht viel werth, und ich gestehe, daß mir sein Schreiber Nazim auch nicht mehr werth ericheint.
- Ich benke wie Du, Iuhel, ließ sich ber Frachtschiffer vernehmen. Jener Nazim sieht mir ebensoviel wie ein Schreiber aus, als ich selbst das Aussehen . . .
- Eines Theaterneulings habe! jagte Pierre-Servan-Malo, ber seinen Kiesel im Munde umherrollte. Nein, genannter Schreiber sieht nicht so aus, als könne er Acten versassen. Run, in Negypten ists ja nicht so sehr zu verwundern, wenn solche Federhelben das Aussehen von Beys mit Sporen und Schmurrbart haben!... Ein Unglück ist nur, daß er nicht französisch spricht.... Man hätte ihn vielleicht aushorchen können...
- Ihn aushorchen, bester Onkel? Wenn Sie vom Principal nicht viel herausgebracht haben, bann glauben Sie mir, ware bas beim Schreiber noch weniger möglich gewesen. Ich meine, Sie sollten sich lieber jenes Saont's erinnern . . .
  - Belches Saont's? . . .
- Jenes Sohnes Mirab's, des Betters von Kamplf-Pajcha, jenes Mannes, der zu Ihren Gunften enterbt wurde. . . .
- Run, wenn ber sich uns quer in ben Wind legte, würd' ich ihm schon einen Cours geradeaus anweisen! Ist benn an dem Testamente noch zu deuteln? ... Was will er also von uns, jener Abkömmling von Paschas, denen ich mich verpstichte, alle Rohichweise abzufaufen? . . .
  - Und boch, lieber Oufel . . .
- Ach was, ich fummere mich um ihn ebensowenig, wie um Ben Omar, und wenn bieser Contractsabritant trumme Wege einschlägt . . .
- Nimm Dich in Acht, lieber Freund! ermachnte ihn Gilbas Tregomain, von dem Notar kaunst Dn nicht loskommen . . . Er hat das Recht, sogar die

Pflicht, Dich bei Deinen Nachjuchungen zu begleiten . . . Dir nach bem Gilande zu folgen . . .

- Rach meinem Gilande, Frachtichiffer! . . .
- Ja boch...also nach Deinem Eiland! Das Testament enthält ausbrücklich diese Bestimmung, und da ihm eine Provision von einem Procent, das heißt einer Million Francs zusteht...
- Eine Million Fußtritte foll er betommen! rief ber Malonin, bessen Reizbarteit bei bem Gebanten an die hohe Belohung, die Ben Omar erhalten jollte, wach gerusen wurde.

Das Gespräch wurde hier durch ein betäubendes Pfeisen nuterbrochen. Der Derersman. ber fich bem Lande start genähert hatte, glitt eben zwischen der Spige bes Cap Saint-Lincent und bem Felsen hin, ber fich von biesem nach ber Seefeite zu erhob.

Der Kapitan Cip unterließ es niemals, dem auf dem hohen Ufer liegenden Aloster einen Gruß zu entsenden, den der Prior durch seinen väterlichen Segen erwiderte. Einige alte Mönche erschienen auf einer Art Söller, und reichlich gesegnet umschiffte der Dampfer die äußerste Spihe, um nach Südosten zu ftenern.

Während der Nacht und längs der Küfte hin erkannte man das Leuchtfener von Cadiz und kam durch die Bai von Trafalgar. Weiter dampfte der
Steersman im Süden des Leuchtthurms von Cap Spartel vorüber, ließ die
ichönen hügel von Tanger mit ihren hübschen weißen Landhäusern auf Steuerbord, und die terrassensigen Abhäuge hinter Tarifa auf Backbord liegen,
während er in die Meerenge von Gibraltar einfuhr.

Bon hier aus dampfte der Napitan Cip, unterstügt durch die Strömung im Mittelmeere, schneller vorwärts, wobei er sich der Küste von Marotto näherte. Da tam Centa, ein in den Felsen gesprengtes spanisches Gibraltar, in Sicht; dami wurde ein Cours nach Südosten eingehalten und man ließ schon vierundzwanzig Stunden später die Justel Alboran hinter sich.

Eine herrliche Fahrt, beren Reize die Passagiere ruhig genießen kounten, während das Schiff sie längs der afrikanischen Küste hintrug. Es giebt kann etwas Walerischeres als dieses Panorama mit seinen schön gesormten Bergen im hintergrunde, den vielsachen Einschnitten des Users und den Hasenstädten, die, von keinem Winter besästigt, plöhlich hinter hohen Küstenselsen in grüner Umrahmung anstauchen. Leider ist es nie historisch sestgestellt worden, ob

ber Frachtschiffer biese Naturschönheiten auch nach Gebühr würdigte und sie in seiner Erinnerung die Reize ber geliebten Nance zwischen Dinard und Dinan auswogen. Das Gleiche gilt davon, als er das von seinem mit einem Fort bedeckten Spischerge beherrichte Oran erblickte, als er das unter seiner Casdah amphitheatralisch ausgebaute Algier sah, oder das in großartigen Felsenmassen halb werlorene Bougie, Philippeville, das halb moderne, halb antife Bona, das tief hinten in seinem Gosse liegt.

Etwa gegenüber La Calle entfernte sich bann ber Steersman- mehr vom Lande und ichlug die Richtung nach dem Cap Bona ein. Um Abend des 5. März hoben sich die Höhen von Karthago turze Zeit von einem reinweißen himmel ab, als die Sonne in einem Dunstichleier versank. Noch während der Nacht gelangte der Dampfer dann nach Umschiffung des Cap Bona in den östlichen Theil des Mittelmeeres, das sich bis zu den Hafenplähen der Levante hinzieht.

Das Wetter hielt sich recht günstig. Zuweilen gab es eine mäßige Böe, dazu aber wölbte sich der schönste himmel über den Reisenden. So bekamen sie die Insel Pantellaria in Sicht, vorzüglich deren spihen Gipfel, einen ehemaligen Bulcan, der recht wohl eines Tages wieder thätig werden könnte. Der Untergrund diese Theiles des Weeres ist übrigens vom Cap Bona an bis tief hinten im griechischen Archipel vulcanischer Natur. Dier sind Inseln wie Santorin und viele andre aufgestiegen, die vielleicht einst selbst einen neuen Archipel bilden.

Juhel hatte gewiß gang recht, als er gu feinem Ontel fagte:

> Es ift wirklich ein Blud, daß Ramplf-Pafcha nicht ein Giland in biefer Begend gewühlt hat, um feine Schabe zu verbergen.

— Ja, das ift ein Glud. .. ein großes Glud! - stimmte Meister Antifer ein. Sein Gesicht wurde schon gang bleich bei dem Gedaufen, daß sein Eiland hätte aus einem Meer emporsteigen können, das immersort durch unterirdische Gewalten beunruhigt wurde. Glücklicher Weise ist der Golf von Oman gegen Störungen dieser Art gesichert, kennt derartige Erschütterungen nicht, und die Insel sag gewiß noch an derselben Stelle, die ihre geographischen Coordinaten ergaben.

Rachbem ber Steersman an ben Infeln Goggo und Malta vorübergefommen war, wandte er fich geraben Wegs ber ägyptischen Rufte gu.

Der Kapitan Cip befam Alexandrien in Sicht. hierauf stenerte er an dem Rețe ber Nilmundungen, einer Art Fächer zwischen Rosette und Damiette,

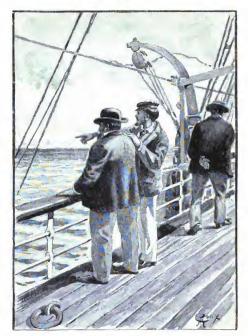

Ge giebt taum etwas Malerifcheres ale bicfes Banorama. (E. 126.)

vorbei, und wurde am Morgen bes 7. Mars noch vor Port-Gaid nach bem Lande gemelbet.

Der Suezcanal war jener Zeit noch im Bau, er wurde ja erst 1869 eröffnet. Der Dampfer mußte also in Port-Sarb anhalten. Hier sind unter französischem Antrieb französischem Janfer, Hantoftische Hillen längs eines schmalen Landstreisens emporgewachsen, ver sich zwischen dem Weere, dem Canal und dem Menzalehse hinzieht. Das ansgegrabne Erdreich diente zur Ansfillung eines Theiles des hiesigen Sumpslandes, und die dadurch



. Beehrter Berr! 3ch bin es . . . ich . . . (G. 131.)

gewonnene Ebene trägt jest die Stadt, der es weder an einer Kirche, noch an einem Krankenhause oder an Wersten sehlt. Maserische Bauwerke erheben sich mit der Front nach dem Mittelländischen Meere zu und der benachbarte See ist mit grünen Sisanden besätet, zwischen denen Fischerboote umhergleiten. Eine Art Rhebe von zweihundertdreißig Hektar Oberstäche wird von zwei Dämmen geschützt, deren einer, der westliche, einen Leuchtthurm hat und eine Länge von dreitausenbsunssungsbundert Metern ausweist, während der andre, der östelliche, siedenhundert Meter fürzer ist.

3. Berne, Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Meister Antiser und seine Freunde nahmen vom Kapitan Cip Abschied, bankten ihm aufrichtig für die gute Aufnahme, die sie auf seinem Schiffe gefunden hatten, und am nächsten Worgen schon begaben sie sich nach der Eisenbahn, die damals die Verbindung awischen Vort-Sard und Suez berkellte.

Ware der Canal jener Zeit schon vollendet gewesen, so hatte sich Iuhel gewiß für die Fahrt durch denselben entschieden und Gildas Tregomain konnte sich zwischen den Ufergeländen der Rance glauben, obwohl die Bitterseen und die Ismailas weniger bretonisch als Dinan und mehr orientalisch als Dinard sind.

Und Meister Antifer?... Der hätte nicht daran gedacht, diese Bunder anzuschauen, nein, weder die der Natur, noch die der Menschenhand, für ihn gab's ja auf der Erde nur einen einzigen Punkt, das Eiland des Golses von Oman, sein Eiland, das wie ein glänzender Metallknopf sein ganzes Besen hoppnotissierte.

Er wollte auch nichts von Suez sehen, ber Stadt, die jest so viel genannt wird; sehr beutlich bemerkte er aber beim Berlassen bes Bahnhofs zwei Männer, von benen ber eine sich in höslichsten Grüßen überbot, während ber andre seine orientalische Würde vollständig bewahrte.

Das waren Ben Omar und Ragim.

## Elftes Capitel.

Borin Gilbas Tregomain erflärt, daß fein Freund Antifer fchließlich überfcnappen tonnte.

Der Teftamentsvollstrecker, ber Notar Ben Omar, und sein Schreiber befanden sich also richtig am Orte bes Stellbicheins. Sie hatten sich wohl auch gehütet, auszubleiben. Schon vor einigen Tagen in Suez eingetroffen, erwarteten sie hier mit Ungebuld das Erscheinen des Malouins.

Auf ein Zeichen bes Meisters Antifer ruhrten sich weber Inhel noch Gilbas Tregomain von ber Stelle. Alle brei gaben sich ben Anschein, in einer Unterhaltung zu fein, in ber sie niemanb stören konnte.

Ben Omar tam in ber ihm jur zweiten Ratur geworbenen ehrerbietigen Saltung auf fie gu.

Man schien sein Borhandensein gar nicht zu bemerken.

»Run endlich ... mein herr ... wagte er ju fagen, indem er feiner Stimme ben liebenswürdigften Ton verlieh.

Meister Antifer brehte nur den Ropf um, sah ihn an und hatte entichieden bas Aussehen, als ob er ihn nicht kenne.

Beehrter Herr . . . ich bin es . . . ich . . . wiederholte ber Notar sich verneigenb.

- Mer ... Sie? ... .

Er hatte gar nicht beutlicher aussprechen konnen: was jum Teufel, will benn biefer Reihaus aus einem Mumiensarge von mir?

Mber ... ich bin's ... Ben Omar ... ber Rotar aus Alexandrien. ... Rennen Sie mich benn nicht?

- Rennen wir vielleicht biefen Berrn ? fragte Bierre-Gervan-Dalo.

Er wandte fich babei, mit ben Augen blinzelnd, an feine Gefährten, während ber Kiefel im Munde einmal die rechte und bann die linke Wange aufblähte.

Sch glaub' es, antwortete Gilbas Tregomain, dem die Berlegenheit des Rotars leid zu thun anfing. Das ift ja Herr Ben Omar, mit dem wir schon zusammenzutreffen das Bergnügen hatten. . . .

- . . . Uh, wirklich . . . wahrhaftig . . . erwiderte Weister Antiser, als wenn er sich seiner endlich erinnerte. Ja, richtig . . . Bon Omar ober Ben Omar? . . .
  - 3ch felbft.
  - Ra ... mas machen Gie benn hier?
  - Wie . . . was ich hier mache? . . . Nun, ich erwarte Sie, herr Untifer.
  - Sie erwarten mich?
- Gewiß! haben Gie benn gang vergessen? . . . Wir hatten ja verabrebet, in Suez gusammengutreffen?
- Busammengutreffen? . . . Beshalb benn ? antwortete ber Malouin, ber ben Erstaunten so vortrefflich spielte, baß es ben Notar wirklich verbluffte.
- Weshalb?... Ei, wegen bes Testaments Kamplf-Paschas... wegen ber vermachten Willionen... und wegen bes Silanbes....
  - Sie burften fich ansbruden: meines Gilandes, scheint mir!

- Jawohl, Ihres Gilandes. . . . Ich sehe, daß sich Ihr Gedächtniß wieder einstellt . . . und da mir das Testament die Berpflichtung auserlegt . . .
  - Ja, ja, das ift richtig, herr Ben Omar. ... Abieu, Abieu! ....

Und ohne sich mit einem auf Wiebersehen zu verabschieden, veranlaßte er Juhel und den Frachtschiffer durch ein Zeichen, ihm zu folgen.

Eben als sie fich vom Bahnhof entfernen wollten, hielt ber Notar bie Keine Gruppe noch einmal auf.

- .Bo benten Gie in Gueg zu wohnen? fragte er.
- 3m erften beften Botel, antwortete Deifter Untijer.
- Wurde Ihnen bas paffen, in bem ich mit meinem Schreiber abgefliegen bin?
- Das, oder ein andres, daran liegt ja nichts! Für die achtundvierzig Stunden, die wir uns hier aufhalten . . .
- Achtundvierzig Stunden? wiederholte Ben Omar in einem Tone, der die schlimmste Unruhe erkennen ließ. Sie sind also noch nicht am Ziel Ihrer Reise?
- Richt im geringften, erflarte Meifter Antifer. Jest haben wir noch eine Seefahrt vor uns. . . .

— Seefahrt? unterbrach ibn ber Notar, ber schon erbleichte, als schwankte bas Berbed eines Schiffes unter feinen Fugen.

- Eine Seefahrt, die wir, wenn es Ihnen gefällig ift, an Bord des Packetbootes Drus- ausführen werden, das den Dienst zwischen hier und Bombah versieht. . . .
  - Bomban!
- Und bas übermorgen von Suez abgehen wird Ich labe Sie also ein, fich barauf Plat ju sichern, ba und Ihre Gesellichaft einmal aufgebrangt ift.
- Bo liegt benn aber jenes Giland? fragte ber Rotar mit bem Ansbrucke heller Bergweiflung.
  - Das liegt, wo es liegt, herr Ben Dmar !.

Damit begab sich Meister Antifer, begleitet von Iuhel und Tregomain, nach dem nächsten Hotel, wohin ihr nicht umfängliches Gepäck bald nachgebracht wurde.

Eine Minute später befand sich Ben Omar wieder bei Razim, und ein Beobachter hatte sehen muffen, daß der angebliche Schreiber ihn nicht in respectvollster Weise empfing. D, ohne jenes Procent, das ihm von den Millionen zufam, und ohne die Angst, die ihm Saout einflößte, hätte er mit Bergnügen den Erben Kampst-Paschas mit sammt dem Testamente und der unbekannten Insel seines Weges ziehen lassen oder sich gar nicht darum gekümmert, wer sich etwa aufmachte, den Schat zu heben.

Habern Sueys und von den Aegyptern Aleopatris genannt worden war, so würde dieser sofort geantwortet haben:

Bei bem Zwede, um beswillen ich hierher tam, ift mir bas völlig gleiche giltig!

An den Besuch einiger Moscheen, einiger alten Bauwerke ohne besondern Charafter, zweier oder dreier Plate, deren merkwürdigster der Getreidemarkt ist, oder eines nach dem Meere zu stehenden Hauses, in dem einst General Bonaparte gewohnt hatte . . . an dergleichen dachte das ungeduldige Männchen gar nicht. Juhel meinte dagegen, er könne die achtundvierzig Stunden nicht besser ausnüßen, als durch eine Besichtigung der Stadt mit fünfzehntausend Seelen, deren unregelmäßige Wälle freilich in recht schlechtem Zustande waren.

Er und Gildas Tregomain trotteten also burch alle Straßen und Gassen, besahen sich die Rhebe, wo fünshundert Schiffe bei sechzehn bis zwanzig Meter Tiefe recht guten Ankergrund finden und gegen den hier saft stets wehenden Nordwest geschützt sind.

Suez betrieb schon einen nicht unbeträchtlichen Seehanbel, ehe jemand an ben heutigen Canal bachte — Dank der Eisenbahn, die Kairo und Alexandrien verbindet. Durch seine Lage im Hintergrunde des Golfes, dem es seinen Namen entlehnt hat — ein Golf, der sich zwischen der ägyptischen Küste und der Landenge hundertsechsundachtzig Kisometer weit ins Land erstreckt — beherrschte diese Stadt das Rothe Weer und wird sich, wenn auch langsam, doch auch in Rukunft weiter entwickeln.

Weister Antifer hatte sür so etwas, wie gesagt, nicht das geringste Interesse. Während die beiden andern durch die Straßen lustwandelten, verließ er sast gar nicht den herrlichen, in eine Promenade umgewandelten Strand. Er sühlte freisich, daß man ihn überwachte. Bald war es Nazim, bald wieder Ben Omar, der ihn nicht aus den Augen verlor, ohne daß sich einer von ihnen an ihn herangedrängt hatte. Er gab sich übrigens den Anschen, von dieser llebertwachung nichts zu merken. In Gedanken versunken, auf einer Bank siehend, überssog sein Blick den Horizont des Rothen Weeres und suchte noch darüber

hinauszudringen, und zuweilen — so sehr unterlag seine Phantasie seiner fixen Ibee — glaubte er das Eiland zu sehen — sein Eiland — wie es aus dem Nebeldunst des Südens auftauchte in Folge einer Luftspiegelung, die übrigens an solchen sandigen Küsten nicht selten und so täuschend siud, daß sich das Auge davon allemal beierren läßt.

Endlich, am 11. Marz, hatte das Packetboot seine Borbereitungen zur Absacht vollendet und die nöthigen Kohsen eingenommen, die es zur Fahrt über den Indischen Ocean und zum Anlaufen gewisser Hafen brauchte.

Selbstverständlich hatten sich Meister Antifer, Gildas Tregomain und Inhel schon sehr frühzeitig an Bord begeben und auch Ben Omar und Saouk sich eingeschifft.

Das in der Hauptsache nur zum Waarentransport eingerichtete große Dampsschiff tonnte doch auch Passagere mitnehmen, von denen übrigens die meisten nach Bombay gingen, und nur wenige in Aben und Mascat absteigen wollten.

Der Drus- lichtete um elf Uhr morgens die Anker und dampfte durch die lange Wassertraße von Suez hin. Es wehte eine ziemlich frische Nordwestbrise, die nach Westen umzulaufen versprach. Da die Neise gegen vierzehn Tage in Anspruch nehmen sollte, weil unterwegs mehrmals angehalten wurde, hatte Juhel eine Cabine mit drei Lagerstätten belegt, die am Tage zum Ausruhen und nachts zum Schlasen bienen konnte.

Natürlich nahmen Saout und Ben Omar eine andre Cabine ein, aus ber Ben Omar jeht gewiß nur immer für sehr turze Zeit auftauchen würde. Meister Antiser, ber bem Manne, ben er nicht loswerben tonnte, ihr gegenseitiges Berhältniß möglichst klar zu machen strebte, hatte mit ber ihm eignen Höflichkeit bes Seebaren ben Notar in folgender Beise angelassen:

»herr Ben Omar, wir fahren zwar in Gesellschaft, das versteht sich, boch jeder halt sich auf seiner Seite... Ich mich auf der meinigen... Sie sich auf der Jhrigen. Es wird genügen, wenn Sie zur Zeit bei der Hand sind, um meine Besithergreifung zu bestätigen, und wenn das geschehen ist, hosse wir einander weder in dieser noch in jener Welt wieder begegnen werden!

So lange der Drus- in dem durch die seitlichen Anhöhen des Isthmus geschützten Golfe hindampfte, verlief die Fahrt ebenso ruhig, wie über einen Binnensee. Als er aber in das eigentliche Rothe Weer einlentte, siel ihm die frische Brise, die von den arabischen Ebenen herwehte, recht anstäudig in die Flanke. Da erlagen viele Passagiere sehr balb ber schlimmsten Seefrantseit. Nazim schien bavon nicht betästigt zu werden — ebensowenig wie Meister Antiser, bessen Nessen Siewassensie in seiner Person die Ehre der Süßwasserleichisser rettete. Was den Notar betras, so müßte man freilich darauf verzichten, seinen Zustand malen zu wollen. Er erschien nie auf dem Deck des Schisses, und auch weder im Sason, noch im Diningroom. Man hörte ihn nur in seiner Cabine jammern, sah ihn aber während der ganzen Fahrt nicht wieder. Für das Mänuchen wäre es besser gewesen, als Mumie zu reisen. Der gutmüttige Lasississer, der mit dem armen Manne etwas Mitseld fühlte, besuchte ihn dam und wann einmal — was ja bei seiner Natur nicht zu verwundern ist. Weister Antiser dagegen, der es Ben Omar nicht vergessen fonnte, daß er ihm seine Preite hatte entwenden wollen, zuchte nur die Achseln, als Gildas Tregomain es versuchte, ihm etwas Mitgesühl für den ungsücksischen Passagier einzussossen.

»Run, Frachtschiffer, sagte er gu ihm, die rechte und die linte Bange immer abwechselnd aufblasend, ift benn Dein Omar nun ordentlich leer?

- Beinabe!
- Meinen Glüdwunich!
- Alter Freund, wurdest Du benn nicht einmal zu ihm gehen? . . . Rur ein einziges Mal? . . .
- D gewiß, Frachtschiffer, gewiß! Ich werde gehen, sobald von ihm nur noch die außere Schale übrig ift!-

Mit einem Manne, ber bas lachend herauspolterte, foll einer nun etwas anzufangen versuchen!

Blieb nun auch während der Fahrt jede Belästigung seitens des Notars aus, so erweckte doch dafür sein Schreiber Nazim bei Meister Antiser wiedersholt ein nicht unbegründetes Mißtrauen. Er drängte sich ihm übrigens nicht etwa persönlich auf. Bozu auch? Sie hätten ja doch, da sie die gleiche Sprache nicht beherrschten, nicht mit einander reden können. Der angebliche Schreiber war jedoch immer in der Nähe und bevbachtete alles, was der Malouin that, in einer Beise, als wäre er von seinem Principal damit beaustragt worden. Der Meister Antiser verspürte die größte Lust, ihn über Bord zu wersen, vorausgesest, daß der Aegypter sich eine solche Behandlung gefallen ließ.

Die Fahrt burch bas Rothe Meer hinunter war recht peinlich, - obwohl man jest von ber erstidenden hie bes Sommers hier noch nichts ju leiben

hatte. Zu diefer Zeit kann man bekanntlich als Resselheizer nur noch Araber gebrauchen, die noch nicht braten, wo Gier schon sieden.

Am 15. März erreichte ber Druss ben engsten Theil ber Straße Bab-el-Manbeb. Nachdem sie die englische Insel Perim zur Linken gelassen hatten, konnten die drei Franzosen auch einmal die Flagge ihres Vaterlandes begrüßen, die vom Fort Obod über der afrikanischen Küste wehte. Dann steuerte der Dampfer durch den Golf von Aben und auf den gleichnamigen Hafen zu, wo er einige Passagiere ableben sollte.

Aben, wiederum ein Schlüffel zu dem Schate des Rothen Meeres, der am Gürtel Großbritanniens hängt, diefer guten Haushälterin, die ihr Geschäft niemals vernachlässigigt. Mit der Insel Perim, aus der England ein zweites Gibraltar gemacht hat, beherrscht es den Eingang zu jenem sechshundert Lieues langen Durchgang, der nach dem Indischen Ocean hinführt. Wenn der Hafen von Aben zum Theil versandet ift, so besitit er doch im Often einen weiten und bequemen Ankerplat, und im Westen ein Bassin, in dem eine große Flotte Schut finden könnte.

Die Engländer haben hier feit 1823 Fuß gefaßt. Die jehige Stadt, die ichon im elften und zwölften Jahrhundert eine Periode der Blüte hatte, scheint sich mehr und mehr zum handelsemporium des fernen Morgenlandes zu entwickeln.

Aben, das dreißigtausend Einwohner hat, gabtte jett deren brei mehr. Für die Zeit von achtundvierzig Stunden war auch Frankreich hier durch die drei abenteuerlustigen Masonins — Prachtexemplare der alten Armorica — vertreten.

Meister Antiser hielt es nicht für angezeigt, das Schiff erst zu verlassen. Er schimpste vielmehr weiblich über den Aufenthalt, vorzüglich, da dieser es dem Notar ermöglichte, auf dem Berdec des » Drus« zu erscheinen, freilich in so erbärmlichem Zustande, daß er sich kaum herauf zu schleppen vermochte.

Ah, sieh' da, herr Ben Omar? sagte Pierre-Servan-Maso mit ironischem Ernste. Wahrlich, hätte Sie sast gar nicht wiedererkaunt!... Sie werden wohl nicht mehr bis aus Ziel der Reise kommen!... Ich an Ihrer Stelle ... ich bliebe gleich in Aben zurück....

— Das möcht' ich wohl gern, antwortete der Unglückliche, dessen Stimme zum schwachen Lispeln geworden war. Einige Tage der Ruhe könnten mich ja . . . wieder herstellen, und wenn Sie das nächste Packetboot abwarten. . . .



3m Bebanten verfunten, auf einer Bant figenb . . . (S. 133.) 3. Berne. Deifter Antifer's wunderbare Abenteuer.

- Bedaure sehr, herr Ben Omar. Ich hab' es eilig, Ihnen die für Sie bestimmte hubsche Tantidme auszuliefern; da kann ich mich unterwegs leiber nicht aufhalten.
  - Ift's beun noch weit von bier? ...
- Mehr als weit!- antwortete Meister Antifer, der mit der hand einen Kreis von unglaublichem Durchmesser beschrieb.

Ben Omar schlich darauf wieder in seine Cabine. Das kurze Gespräch hatte ihm wenig Trost gewährt.

Inhel und ber Frachtichiffer kehrten gur Beit ber Tafel wieder auf bas Schiff gurud, ohne von ihren Erlebniffen zu ergahlen, benn Meifter Antifer hatte ihnen boch nicht zugehört.

Am Nachmittag bes nächsten Tages stach ber Drus wieber in See, tonnte aber von ber indischen Amphirtite — Gildas Tregomain sagte Mmphirtruites — fein großes Rühmens machen. Die Göttin zeigte sich eigensinnig, sannisch, nervöß, was man an Bord gar zu beutlich fühlte. Bon Ben Omar wollen wir lieber schweigen. Doch wenn man ben in ein Tuch gehüllt, nach dem Berdeck getragen, wenn man ihn, mit einer Kanonenkugel an den Füßen, nach dem Fußsiemel der Göttin hinuntergesendet hätte, er würde nicht mehr Kraft gehabt haben, gegen das Unzeitgemäße dieser Bestattung zu protestieren.

Erst am britten Tage ließ das schlechte Wetter nach, als der Wind nach Norbost umsprang, wodurch der Dampser unter den Schutz der Küste von Habramaut kam.

Wir brauchen wohl nicht zu versichern, daß Savuk, weun er sich von den Unbilden der Fahrt auch körperlich keineswegs belästigt fühlte, doch geistig nicht in der gleich guten Verfassung war. Ihn wurmte es, von der Gnade des verwünschten Franzosen abhängig zu sein, ihm das Geheinniß der Insel nicht haben entlocken zu können und ihm folgen zu müssen, nach Wascat, nach Sunate, nach Bomban, oder wo der »Orus sonst sonst einen Hafen anlief. Das war nicht dazu angethau, ihn bei guter Laune zu erhalten.

Diese Ungewißheit und Unkenntniß reigten Saout im Gegentheil mit jeber Stunde mehr, er hatte jeues Geheimniß am liebsten ben Eingeweiben bes Meister Antifer entrissen.

Immer wieder bemuste er sich, einzelne zwischen diesem und seinen Begleitern gewechselte Worte aufzuschnappen. Da diese glaubten, daß er tein Französisch verstehe, konnte sie seine Anwesenheit uicht genieren. Doch auch

bas war vergeblich. Im Gegentheil schienen die Drei gegen ben augeblichen Schreiber Berbacht zu haben, jedenfalls wichen sie ihm absichtlich aus, was Saout natürlich nicht entgeben konnte.

Der Duss hielt sich gegen zwölf Stunden in Birbat an der arabischen Küste auf. Bon da aus steuerte er längs des Gebietes von Oman hin und auf Mascat zu. Noch zwei Tage, und er mußte das Cap Raz-el-Had umschissen ipäter die Hauptstadt des Imanats erreichen, womit Weister Antiser am vorläufigen Ziel seiner Reise ankam.

Es war übrigens die höchste Zeit. Je näher der Malonin seinem Ziese kam, desto nervöser und ungeselliger wurde er. Nur das ersehnte Sisand beschäftigte noch seine Gedanken, jene Gold- und Diamantengrube, die ihm angehörte. Er sah schon eine Höhle Ali Baba's vor sich, deren Sigenthum ihm gesehmäßig im Lande der Tausend und eine Nacht, wohin Kampst-Pascha ihn entführte, überwiesen worden war.

·Bift Ifr, begann er eines Tages zu seinen Gefährten, bag, wenn bas Bermögen bes braven Aegypters . . .

Er sprach in samisiarster Beise, wie etwa ein Reffe von bem amerikanischen Ontel gesprochen hatte, bessen hintersassenichaft er antrat.

- .... Bift Ifr, baß ich, wenn jenes Bermögen aus Golbbarren bestanben hatte, sehr in Berlegenheit gefommen mare, es nach Saint-Malo zu beförbern?
  - Das glaube ich Dir, Dutel, antwortete Juhel.
- Ich meine boch, wagte ber Frachtschiffer zu bemerken, wenn wir jeber unfern Reisesack, unfre Taschen und zur Noth auch die hute vollgestopft hatten . . .
- Das sind nun Ansichten bes Flußtleppers! rief Meister Antifer. Er stellt fich vor, man tonne eine Million in ber Hofentalche forttragen. . . .
  - Ich bachte mir, lieber Freund . . .
- Du haft wohl in Deinem Leben noch feine Million in Golb gesehen? . . .
  - Riemals . . . nicht einmal im Traume!
  - Und Du weißt auch nicht, mas eine folche wiegt? . . .
  - Darum lag' ich mir fein graues haar machjen.
- Nun, id, id weiß es aber, Frachtschiffer, benn es hat mich gebrängt, es auszurechnen.
  - Mun, wie viel benn?

- Ein Golbbarren im Berthe von einer Million wiegt ungefähr breihunbertzweiundzwanzig Kilogramm. . . .
  - Nicht mehr? warf Gilbas Tregomain naiv ein.

Meifter Antifer fah ihn von ber Seite an. Deffen Bemertung ichien aber in fo gutem Glauben gefallen gu fein, bag er fich entwaffnet fuhlte.

- Und, fuhr er fort, wenn eine Million schon breihundertzweiundzwanzig Kilogramm wiegt, so wiegen hundert Millionen zweiunddreißigtausendzweihundert Kilogramm!
  - Dho! platte Frachtichiffer beraus, nur nicht zu viel!
- Ja, weißt Du auch, wie viele Wenschen, wenn jeder hundert Kilogramm trüge, nöthig wären, um diese hundert Willionen fortzuschaffen?
  - Da, fag's nur, alter Freund!
- Dazu brauchte man wieder breihundertzweiundzwanzig. Da wir nun blos ihrer drei sind, so kann man sich unfre Berlegenheit vorstellen, wenn wir nach dem Eiland kämen! Zum Glück besteht mein Schatz aber in der Hauptsache aus Diamanten und Edelsteinen. . . .
  - Ja, ja, mein Ontel hat gang recht, fiel Juhel ein.
- Und ich möchte noch hinzusetzen, sagte Gilbas Tregomain, daß dieser Kample-Pascha alles zum besten eingerichtet hat.
- D, jene Diamanten! rief Meister Antiser; jene Diamanten, bie man bei ben Juwelieren in Paris ober London so bequem verkaufen kann!... Das wird einmal ein Handel werben!... Natürlich nicht alle ... nein, alle nicht!
  - Du wirft nur einen Theil bavon in Gelb umfeten . . .
- Jawohl, Frachtschiffer, natürlich! erwiderte Meister Antiser, bessen Gesicht zuckte, während seine Augen Blige sprühten. Ja wohl ... und im Voraus behalte ich bavon einen für mich ... einen Diamanten im Werthe von einer Million ... ben ich im Bruftlat trage ...
- Im Bruftlat, alter Freund! bemerkte Gildas Tregomain. Dann mußt Du aber ftrahlen! Ich glaube, es kann Dich gar keiner mehr ansehen!...
- Und einen zweiten für Enogate, erklärte Meister Antifer weiter. Das wird ein Rieselsteinchen, bas sie noch hubscher machen wirb.
- Rein, hubicher nicht, als fie's ichon ift, Ontel! beeilte fich Juhel zu versichern.
- Gewiß, mein herr Reffe, gewiß . . . Dann giebt es noch einen britten Diamanten für meine Schwester.

— Ach, für die gute Nanon! rief Gildas Tregomain. Sie wird dann ebenso geschmückt sein, wie zu Hause die Jungfrau Maria von der Rue Porçon. Alle Wetter, ich glaube, Du willst sie so putzen, daß ihr einer noch einen Heiratsantrag macht? . . . .

Meifter Antifer gnote nur bie Achfeln, bann fuhr er fort:

- Bund einen vierten Diamanten für Dich, Juhel, einen fconen Stein, ben Du an ber Bufennabel tragen fannft . . .
  - 3ch bante, lieber Onfel.
  - Und einen fünften für Dich, Rapitan!
- Für mich?... Benn's noch einer ware, ben ich an der Gallion der »Charmante Amélie« anbringen könnte....
- Rein, Frachtschiffer, an Deinem Finger ... in einem Ring ... einem Siegelring ...
- Ein Diamant an meinen großen, rothen Handen. . . das wird mich fleiden, wie einen Franciskaner etwa Lacksteieln, erwiderte der Frachtschiffer, indem er seine gewaltige Hand zeigte, die eher geeignet war, ein dreisaches Tau einzuholen, als mit Ringen zu flunkern.
- Thut nichts, Frachtsuhrmann! Es ist ja nicht unmöglich, daß sich eine Frau fände, die Dich wollte . . .
- 3ch bitte Dich, alter Freund! Es existiert ja eine hubsche und fraftige Bittwe . . . eine Gewurgframerin in Saint-Servan. . . .
- Eine höferin ... Gewürzhaublerin! ... rief Meister Antifer. Stelle Dir einmal vor, welche Jammergestalt Deine höterin in unfrer Familie spielen mußte, wenn Enogate erst einen Prinzen und Juhel seine Prinzessin geheirathet hat!.

Das Gespräch brach hiermit ab und ber junge Kapitan konnte sich nicht enthalten, zu seufzen, wenn er dachte, daß sein Oheim noch immer an solcher tollen 3dee festhielt.

Wie würde er ihn wohl zur Bernnuft bringen können, wem es ein Unstern, ja, ein richtiger Unstern wollte, daß er in Besitz ber Millionen des Eilaubes fam?

- Dine allen Zweifel, er verliert noch ben Berftand, wenn das fo weiter geht! fagte Gilbas Tregomain ju Juhel, als fie allein waren.
- Das ift leiber zu fürchten!« bestätigte Juhel, ber feinem vor fich hinnurmelnben Outel nachblickte.

Zwei Tage später traf ber Drus- im Hafen von Mascat ein, und brei Matrofen schleppten Ben Omar aus ber Tiefe seiner Cabine. Doch in welchem Zustand! Er war nur noch ein Stelett. . . ober vielmehr eine Mumie, ba ihm noch die Haut über das Knochengeruft weghing!

## Bwölftes Capitel.

In dem Saout fich entichließt, die Salfte des Schapes Ramult-Pafcas zu opfern, nm fich die andre Salfte zu fichern.

Und als Gildas Tregomain Juhel bat, ihm auf der Karte seines Atlas den Punkt zu zeigen, wo Mascat lag, da wollte er kaum seinen Angen trauen. Der Extapitän der »Charmante Amélie«, der Schiffer von der Kance, hierher geschafft... so weit ... so weit ... bis nach den Meeren Asiens!

Bir befinden uns also am Ende von Arabien, Juhel? fragte er, sein Glas auf der Nase zurecht schiebend.

- Ja, herr Tregomain, am füblichften Enbe bavon.
- Und ber Golf ba, ber fich im Hintergrunde ausbreitet?
- Ift ber Golf von Oman.
- Und ber andre, ber einer Bodelfeule ahnelt?
- Das ift ber perfifche Golf.
- Und die Meerenge, die fie verbindet?
- Ift bie Strafe von Ormug.
- Und enblich bas Giland unfres Freundes?
- Das muß irgendwo im Golfe von Oman liegen. . . .
- Wenn es ba liegt!- versette ber Frachtschiffer, nachdem er fich überzeugt hatte, daß Meister Antifer ihn nicht hören konnte.

Das Imanat von Mascat, zwischen bem zweiundfünfzigsten und bem siebenundssünfzigsten Meridian und dem zweiundzwanzigsten und siebenundzwanzigsten und siebenundzwanzigsten Breitengrade, erstreckt sich bei einer Länge von sünfhundertwierzig über eine Breite von zweihundertachtzig Kilometern. Pachtweise gehört dazu

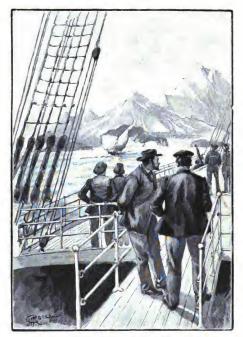

Der Drus. fteuert burch ben Golf von Aben. (G. 136.)

and noch ein Streisen der persischen Küste von Laristan bis Maghistan, ein zweiter Streisen an der Küste von Ornunz und Kistrim, serner in Afrika der große Theil, der sich vom Nequator bis zum Cap Delgado — mit Zanzibar, Jula, Mosinde und Sosala — hinzieht, alles zusammen ein Staat von einer halben Million Quadratkisometern — etwa so groß wie Frankreich — und mit zehn Millionen Einwohnern, Arabern, Persern, Hindus und Juden nebst vielen Negern. Der Iman ist also ein Herrscher, der eine gewisse Beachtung verdient.

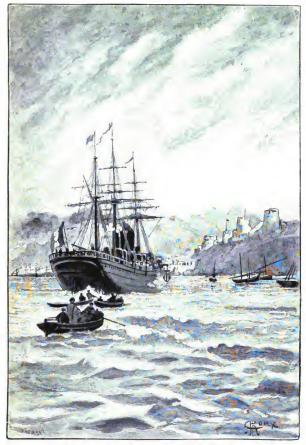

Ankunft bes Duss im hafen bon Mascat. (S. 143.) 3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

19

Bei ber Fahrt ben Golf von Oman binauf und in ber Richtung nach Mascat war ber Druge an einem öben, unfruchtbaren und hohen, von fentrecht abfallenben Banben umrahmten Ufer porübergetommen, bas an einzelnen Stellen wie mit Burgen aus ber Feubalzeit besett erschien. Etwas weiter rudwarts wolbten fich einige Sugel von etwa fünfhundert Meter Bobe, die erften Unfange ber Bebel-Achbar-Rette, Die bis etwa taufend Meter anfteigt. Dag bas Land fo unfruchtbar ift, erklart fich aus bem vollständigen Fehlen irgend eines bedeutenben Bafferlauff. Immerhin vermogen bie Umgebungen ber Sauptftabt eine Bevolferung von fechzigtaufend Ropfen zu ernähren. An Beintrauben, Mangofrüchten, Bfirfichen, Feigen, Granatapfeln, Baffermelonen, fauern und fugen Citronen und vorzüglich an Datteln giebt es bier Ueberfluß. Die Dattelpalme ift vor allem ber Baum bes arabischen Landes. Nach ihm schätzt man ben Werth ber Befitungen und fpricht 3. B. von einem Gute von breis ober viertaufend Dattelpalmen, wie bei uns von einem folden von brei- ober vierhundert Bettaren. Das Imanat treibt ziemlich ichwunghaften Sanbel, ba ber Iman nicht allein bas Staatsoberhaupt, fonbern auch ber Sobepriefter und gleichzeitig ber größte Raufmann bes Landes ift. Gein Ronigreich befitt nicht weniger als zweitaufend Sahrzeuge mit fiebenundbreifigtaufend Tonnen. Die Rriegeflotte gablt gegen hundert Schiffe mit mehreren Ranonen, bas Landheer bilben fünfundzwanzigtaufend Dann. Das Gintommen bes herrichers wird auf breiundzwanzig Millionen France berechnet. Gelbft Befiger von funf Schiffen, hat er bas Recht, bie Schiffe feiner Unterthanen jum Beften feiner Beichafte gu verwenden mas ihm geftattet, biefen eine gang befonbre Musbehnung zu geben.

Der Iman ist der völlig unbeschränkte Herrscher seines Gebiets, das, zu erst von Albuquerque erobert, 1507 die portugiesische Oberhoheit abschüttelte. Seit einem Jahrhundert ganz unabhängig, wird das Imanat von den Engländern unterstüht, die ohne Zweisel darauf speculieren, nach dem Gibraltar in Spanien, dem Gibraltar von Aden und dem Gibraltar von Perim, auch noch ein Gibraltar des Gosses von Persien zu errichten. Die hartnäckigen Sachsen werden schließlich noch alle geeigneten Stellen der Erdkugel sgibraltarissierens.

Meister Antifer selbst und seine Begleiter hatten sich um die politischen, die industriellen und commerciellen Berhaltnisse des Landes vor der Abreise aus Frankreich nicht im mindesten gekümmert.

Für fie hatte bas Imanat ja tein weiteres Intereffe, als bas einer Station auf ber Fahrt nach einem ber Gisande bes Golfes.

Jest brängte sich ihnen aber gleichsam die Gelegenheit auf, den heutigen Zustand bieses Königreichs wenigstens etwas genauer tennen zu lernen, da sie sich in die Nothsage versest saben, einen Consusarbeamten Frankreichs in diesem Wintel Arabiens um Auskunft anzugeben.

Seit einem, 1841 zwischen bem Iman und ber frangösischen Regierung abgeichlossen Bertrag wohnte bier nämlich ein solcher Bertreter.

Ihm fallt es nur gu, feinen Landsleuten gur Seite gu fteben, wenn beren Geschäfte fie bis gur Rufte bes Inbifchen Oceans fuhren.

Bierre-Servan-Maso hielt es also für angezeigt, diesen Consularagenten aufzusuchen. Die recht gut organisierte und deshalb spürsinnige Bolizei des Landes hätte in dem Eintressen der drei Fremden in Mascat etwas Berdächtiges sehen können, wenn diese nicht einen glaubhaften Grund für ihre Reise angaben. Selbstwerständlich wollten sie ihr Geseinnis dabei nicht preisgeben.

Der Druss sollte nach achtundvierzigstündigem Aufenthalt nach Bombap weitergehen. Meister Antiser und seine Begleiter schifften sich also sofort aus, ohne sich nach Ben Omar und Nazim anch nur umzusehen. Diesen sag es ja ob, sie im Auge zu behalten und sich ihnen anzuschließen, wenn sie die Nachluchungen im Golse unternahmen.

Meister Antiser an der Spise, Insel in der Mitte und Gildes Tregomain als Nachtrupp, begaben sie sich, von einem Führer geleitet, nach einem englischen Hötel durch die Straßen und über die Pläte des modernen Babylon. Ihr Gepäd tam nach. Es versteht sich von selbst, daß der Chronometer, der tostbare Chronometer, der ihnen zur Aufsindung der Länge des Eilandes dienen sollte, ganz besonders in Acht genommen wurde. Weister Antiser hatte ihn sogar eigenhändig tragen wollen. Ein Seemann hätte nicht so viel Rücksicht auf seine Gattin nehmen können, wie Weister Antiser auf dieses Instrument, das ihm immer die Pariser Zeit anzeigte. Am meisten erstaunte der Frachtschiffer, sich sier in Mascat, wie der Doge von Genua am Hose Ludwigs XIV. zu sehen.

Rachdem sie ihre Zimmer gewählt hatten, begaben fich unfre Reisenben zum Bureau des Consularagenten, der sehr erstaunt war, mit einem Male drei Franzosen auf seiner Schwelle erscheinen zu sehen.

Er war Provençale, etwa fünfzig Jahre alt und hieß Joseph Bard. Der Mann trieb Hanbel mit Baumwolle und Manufacturen, mit indifchen Shawls und chinesischer Seibe, sowie mit gold- und silbergestickten Stoffen, die von den reichen Orientalen sehr begehrt werden.

Unter Landsleuten war die Bekanntschaft bald gemacht und alles Nothwendige besprochen.

Meister Antiser und seine Begleiter hatten zuerst ihren Namen und ihren Beruf angegeben. Gin Hänbebruck, und ba bot ber Agent ihnen auch schon einige Erfrischungen an und fragte sie nach bem Zwecke ihrer Reise.

- Bif habe nur felten Gelegenheit, Landsleute gn empfangen, fagte er, es ift baber ein Bergnugen fur mich, Gie, meine herren, bei mir zu sehen, und ich stelle mich gang zu Ihrer Berfügung.
- Wir sind Ihnen sehr bankbar, antwortete Meister Untifer, benn Sie tönnen burch einige Auskunft über bie Berhaltniffe bes Landes uns einen großen Gefallen erweisen.
  - Sanbelt es fich bei Ihnen nur um eine Luftreife? . . .
- Ja und nein, herr Bard. Wir find alle brei Seeleute, mein Neffe, Kapitän der langen Fahrt, und Gilbas Tregomain, früherer Befehlshaber ber •Charmante Amélie«.«

Meister Antiser, der seinen Freund zum Befehlshaber- stempelte, sprach von dessen Flußschiff jeht gang wie von einer Fregatte.

- ·Und ich, ich bin Kapitan in ber Kuftenfahrt, sette er hinzu. Wir find von einem bebentenden Hause in Saint-Malo beauftragt, in Mascat ober in einem Hafenorte bes Golfes von Oman ober auch bes Persischen Meerbusens ein Handelscomptoir zu errichten.
- Mein herr, antwortete Joseph Bard, sehr bereitwillig, ein Unternehmen zu unterstügen, von bem er vielleicht selbst Ruben ziehen konnte, ich kann Ihre Absicht nur loben und biete Ihnen meine Dienste an, Sie zu gutem Ende zu führen.
- Dann, mischte Juhel sich ein, gestatten wir uns, Sie zunächst zu fragen, ob es sich empfiehlt, ein solches Comptoir in Mascat ober in einer andern Stadt an der Küste zu eröffnen.
- Um besten in Mascat selbst, versicherte ber Agent. Dieser Hafen nimmt burch seine Berbindungen mit Persien, Indien, Mauritius, sa Rounion, Zanzibar und mit ber Kufte Ufritas täglich an Bebeutung zu.
- Und welche Artifel werben hier vorzugsweise ausgeführt? fragte Gildas Tregomain.
- Datteln, Rofinen, Schwefel, Fische, Copal, arabischer Gunnni, Schildpatt, Rhinoceroshörner, Del, Cocosnuffe, Reis, Hirfe, Kaffee und Zuderbachwerk.

- Buderbadwert? wiederholte der Frachtichiffer, deffen Zungenfpipe ichon gwifchen ben Babnen fichtbar wurde.
- Gewiß, mein Herr, bestätigte Joseph Bard, jenes Badwerf, das man hier zu Lande »Hulwah« nennt und das aus Honig, Zuder, Gluten und Manbeln besteht.
  - Das müffen wir toften!
- So viel Du willst, erwiderte Meister Antifer. Doch kommen wir auf unfre Fragen zuruck. Herr Bard war so freundlich, uns die wichtigsten Aussuhrartikel zu nennen . . .
- Denen noch bie Erzeugnisse der Persenssischere im persischen Weerbusen hinzuzufügen wären, antwortete der Agent, eine Fischerei, deren Ertrag sich jährlich auf acht Willionen Francs beläuft....

Da hätte man sehen sollen, welche verächtliche Wiene sich um den Mund bes Weister Antifer legte. Perlen für acht Millionen! Das ist was Rechtes in den Augen eines Mannes, der hundert Millionen Edelsteine sein eigen nannte!

Freilich, fuhr Joseph Barb fort, befindet fich der Perlenhandel in den Sanden von hindutauflenten, die fich eine Concurreng nicht wurden bieten laffen.

- Much außerhalb Dascats? fagte Juhel.
- -- Auch außerhalb ber Hauptstabt, wo die Handler, das muß ich Ihnen gestehen, es mit kritischem Blide betrachten würden, wenn sich Fremde niederließen. . . . .

Juhel benütte diese Antwort, um das Gespräch auf ein andres Gebiet überzuleiten.

Die Hauptstadt des Imanats liegt nämlich genau unter 50° 20" der Länge und 23° 33' nörblicher Breite. Daraus ergab sich, daß die Lage des Eilandes etwas oberhalb derselben zu suchen war. Die Hauptsache blieb nur, Mascat unter dem Borwand verlassen zu können, daß man einen geeigneten Ort zur Einrichtung eines malouinischen Comptoirs aufsinchen wolle. Deshalb fragte auch Juhel, nachdem er erklärt, daß es rathsam sein möchte, vor einer endgiltigen Niederlassung in Mascat die andern Städte des Imanats zu besuch, nach denen, die an der Küste lagen.

- Das ift zunächst Dman, antwortete Joseph Bard.
- 3m Rorben von Mascat? . . .
- Rein, im Guboften.

- Und im Morben?
- 3ft bie bebentenbite Stabt Roftat.
- Am Golfe?
- Rein, im Junern.
- Und an ber Rufte?
- 3ft es Sobar.
- Wie weit liegt bas von bier?
- Etwa zweihundert Rilometer.«

Ein Augenblinzeln Juhels machte feinen Ontel auf Die Wichtigkeit Diefer Antwort aufmerksam.

- . Und ift Sohar auch eine handelsthätige Stadt?
- Eine fehr thatige, ber Iman refibiert bort zuweilen, wenn es Seiner Hoheit gerabe beliebt. . . .
  - Ceiner Sobeit! wiederholte Bilbas Tregomain.

Diefer Titel hatte für die Ohren des Lastschiffers offenbar einen angenehmen Rlang. Eigentlich tam biefer nur bem Großtürken zu; Joseph Bard hielt es aber für angebracht, ihn auch auf den Iman anzuwenden.

- »Seine Hoheit ift in Mascat, fügte er hinzu, und wenn Sie sich für eine Stadt entschieden haben, meine herren, wird es nothig sein, seine Genehmigung zur Errichtung eines Comptoirs einzuholen.
- Die uns Seine Hoheit hoffentlich nicht verweigern wird? versette ber Masouin.
- Im Gegentheil, versicherte ber Agent, er wird sich beeilen, fie gegen klingende Minge gu ertheilen.

Meifter Antiser machte eine Bewegung, als wollte er sagen, bag er bereit fei, foniglich ju bezahlen.

- Bie gelangt man nach Sohar? fragte Jubel.
- Mit einer Raramane.
- Mit einer Karamane! . . . rief ber Frachtschiffer etwas beunruhigt.
- Ja, erklärte Joseph Bard, wir haben im Imanat weber Eisenbahnen, noch Tramwahs, nicht einmal Postverbindungen. Der Weg dahin wird im Karren ober auf dem Rücken eines Manlesels zurückgelegt, wenn man es nicht vorzieht, zu Fuß zu gehen. . . .
- Solche Karawanen ziehen aber wohl nur nach längeren Zwischenräumen aus? fragte Juhel.



Gin Laben in Mascat. (S. 156.)

- Entichulbigen Sie, erwiderte ber Consularagent. Der Handel zwischen Mascat und Sohar ift ziemlich lebhaft, und gerade morgen . . .
- Morgen? fiel Meister Antiser ein. Das trifft sich gut, worgen werden wir uns einkarawanen!»

Die Aussticht, »sich einzularawanen«, wie sein Freund sich ausdrückte, erschien Gildas Tregomain teineswegs verlockend, und die Grimasse, die er dabei zog, ließ das deutlich genug erkennen. Nun war er indeß nicht nach Wascat gekommen, um seinen Kopf aufzusehen, und so mußte er sich

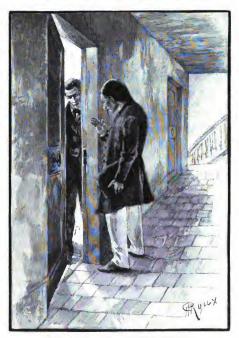

Grite Strage rechts, zweite linte. (G. 158.)

wohl entschließen, auch in der beschwerlichsten Beise mit weiter zu reifen. Immerhin glaubte er bezüglich dieser Fahrt von Mascat nach Sohar eine Bemerkung nicht unterdrücken zu dürfen.

- . So ichieg' los, ermunterte ihn Meifter Antifer.
- Run, fagte Gilbas Tregomain, wir find boch alle Drei Seeleute, nicht wahr?
- Alle Drei, bestätigte fein Freund, ber babei freilich einen Seitenblid auf ben Rapitan ber Dharmante Amelie- fallen ließ.
  - 3. Berne, Meifter Antifer's munberbare Abentener.

- Ich sehe beshalb nicht ein, suhr ber Frachtschiffer fort, warum wir nach Sohar nicht zu Wasser gehen sollten. Zweihundert Kilometer . . . mit einem soliben Kahrzeuge . . .
- Ja, warum nicht, stimmte ba Deister Untifer gu, baburch fonnten wir Zeit gewinnen.
- Gewiß, ertfarte Joseph Bard, und ich wurde ber Erfte fein, bas augurathen, wenn bamit nicht gewisse Befahren verftupft waren.
  - Belche Gefahren? fragte Jubel.
- Der Golf von Oman ift nicht sicher, meine Herren. Bielleicht an Bord eines größeren Hanbelsschiffes mit nicht zu schwacher Besatzung burfte nichts zu fürchten sein.
- Fürchten? polterte Meister Untifer heraus. Fürchten? Etwa Bindftoffe ober so einen kleinen Sturm?
- Rein, aber Seerauber, Die in ber Rabe ber Meerenge von Ormug nicht fo felten find.
  - Teufel! rief ber Malouin.

Wir muffen ihm aber bie Gerechtigteit wiberfahren laffen, ju versichern, bag er sich vor ben Piraten felbst keineswegs fürchtete, nur wegen ber Rückfahrt, wenn er bie Millionen bei sich führte, war er etwas beforgter.

Auf jene Bemerkung des Agenten hin entschlossen sich die Reisenden auch, den Heimweg nicht zur See zu nehmen. Sie wollten mit einer Karawane abreisen und mit einer solchen zurücktehren, da das offenbar die größte Sicherheit bot. Gildas Tregomain mußte sich also bequemen, mit über Land zu gehen, empfand aber doch einige Unruhe, wie er dabei fortkommen mürde.

Die Verhandlung brach hiermit ab. Die drei Frauzosen waren sehr erfreut, einen französsischen Agenten getroffen zu haben. Bei der Rüdsehr wollten sie ihm einen Besuch abstatten; sie versprachen, ihm über ihre Unternehmung auf dem Laufenden zu halten und sich nur nach seinen Rathschlägen zu richten. Der Schlausopf Untiser ließ sogar durchblicken, daß die Gründung eines Comptoirs gewiß recht umsängliche Geschäfte zur Folge haben werde, deren Ruhen der Agentur zusließen müßte.

Ebe sie fich trennten, wieberholte Jojeph Bard seine Empfehlung, fich bei Seiner Hobeit vorzustellen, und erbot sich übrigens, eine Audienz für die biftinguierten Fremblinge zu vermitteln.

Die genanuten Diftinguierten Fremdlinge« machten fich wieder auf den Weg nach bem Botel.

Ingwischen conserierten Ben Omar und Nagim in einem Zimmer bes nämlichen Hotels miteinander, und es versteht sich von selbst, daß es babei von Seiten Saout's zuweisen recht heftig herging.

Der angebliche Schreiber und ber Notar waren in Mascat angefommen. Gut. Noch wußten sie aber nicht, ob Mascat auch das Endziel der Reise sei oder ob Meister Antifer sie noch darüber hinaus führen werde. Das zu wissen war aber die Pflicht des einfältigen Omar, der es zu ersahren ja ein Recht hatte, und doch war dieser bisher nicht weiter gekommen als der falsche Razim.

»Das tommt bavon, wenn man so schauberhaft seetrank wird! zankte Razim. Du hättest auch besser baran gethan, gesund zu bleiben!«

Ja, bas meinte ber Notar wohl auch ... ebenso wie er gern mit biesem Schelm von Franzosen gesprochen, in sein Geheimniß eingebrungen ware und erfahren hatte, wo ber Schat niebergelegt war.

Beruhigen sich Eure Excellenz, antwortete Ben Omar; noch heute werd' ich ben Herrn Antiser sehen und alles ersahren . . . bas heißt, wenn es nicht noch einmal zu Schiffe weiter geht!«

Dag ber Rotar Renntnig von ber Dertlichfeit befommen mußte, wohin der Legatar Ramplf-Paschas sich begab, um sich in Besit seiner Erbschaft zu feben, ftand ja außer Frage. Da bas Teftament die Mitanwesenheit bes Testamentevollstredere, alfo Ben Omar's, babei ausbrudlich vorschrieb, tonnte Deifter Antifer ihm Dieje ja nicht vorenthalten. Anders lag es nur, wie Saout, wenn bas Giland erreicht war und feine Schape ansgeliefert hatte, fie ihrem Eigenthumer rauben tonne. Auf biefe vom Notar öftere wiederholte Frage hatte er niemals eine Antwort gegeben, einfach, weil er feine zu geben wußte. Jedenfalls wurde er vor feinem Mittel gurudichreden, fich ein Bermogen anzueignen, bas er für bas feinige anfah und um bas ihn Ramplf-Bafcha gu Bunften eines gang Fremben gebracht hatte. Das erichredte Ben Omar, ben einfachen, verfohnlichen Notar, ber Bewaltmitteln abhold mar, ichon im voraus. benn er wußte, daß Seine Ercelleng bas Leben eines Menichen ebenfo boch ichatte, wie eine vertrodnete Feige. Jest handelte es fich nur barum, Die weitere Entwicklung ber Angelegenheit forgiam zu verfolgen und je nach Umftanben zu handeln, wenn ber Dalouin feine Schape erft in ber Sand hatte.

Darüber einigten sich beibe, freilich erst nach furchtbaren Drohungen gegen Ben Omar und nachbem Saout ihm wiederholt hatte, daß er ihn für ben Ausgang verantwortlich mache. Damit ging Seine Excellenz fort und legte ihm ans Herz, auf die Rückfehr Meister Antifer's nach dem Hotel ein Auge zu haben.

Diefe Rudfehr erfolgte übrigens erft fpat am Abend, Gilbas Tregomain und Juhel hatten fich bas Bergnugen gegonnt, burch die Strafen von Dascat ju flanieren, mahrend Deifter Antifer - in Gebanten - einige hundert Rilometer weiter öftlich auf feiner Infel umberfpagierte. Man hatte ihn gar nicht über ben Eindruck fragen burfen, ben die Sauptftadt bes Imanats auf ihn machte, ob ihre Stragen belebt, ihre Laben reich ausgestattet maren, ober ob bie aus Arabern, Indiern und Berfern gemischte Bevolferung irgend einen originellen Typus aufweise. Er hatte nichts sehen wollen, mahrend Juhel und ber Frachtschiffer fich lebhaft für alles intereffierten, was ihnen in biefer fo orientalisch gebliebenen Stadt vor Augen tam. Gie maren fteben geblieben por ben Magazinen mit Baaren aller Art, mit Turbans, Burteln, Bollenmanteln, roben Baumwollftoffen und mit ben, . Mertaban. genannten Del- und Beinfrugen, beren Farbung burch ihr Email ichimmerte. Angefichts ber iconen Cachen bachte Juhel baran, wie fich Enogate über ben Befit berfelben freuen murbe. Beld reigendes Unbenten an biefe recht ungeitige Reife muften jene für fie bilben! Und gewiß wurde fie fich gludlicher schaten, biefe munberbar gearbeiteten Rleinigfeiten, Diefe Dichtje von fünftlerifchem Werth, aus ber Sand ihres Berlobten zu erhalten, als sich mit ben prächtigen Diamanten ihres Dheims zu ichmuden.

Das meinte auch Gilbas Tregomain, benn er sagte zu seinem jungen Freunde:

- Dir wollen boch biefes halsband für bie Aleine taufen und Du übergiebst es ihr bei ber heimtehr.
  - Bei ber Beimtehr! antwortete Juhel feufgenb.
- Und auch ben hubschen Ring hier... was fag' ich?... nur einen Ring... nein, zehn Ringe, einen für jeden Finger....
  - Woran mag meine arme Enogate jest wohl benten? murmelte Inhel.
  - Un Dich, mein Junge, gewiß immer nur an Dich. . . .
  - Und wir find hunderte von Meilen von einander getrennt!
- Salt! Bergeffen wir auch nicht, eine Schachtel mit dem vortrefflichen Budergeback, bas uns herr Joseph Bard so sehr empsohlen hat, auszuwählen!

- Es ist ba, bemerkte Juhel, vielleicht rathsam, es erst zu kosten, ehe wir es taufen.
- Nein, mein Junge, nein! erwiberte Gilbas Tregomain. 3ch bin ber Meinung, bag Enogate als bie erste bavon naichen soll....
  - Und wenn ihr bas Buderbadwert nicht ichmedt? . . .
- D, sie wird es schon köstlich finden, da Du ihr's so weit her mitgebracht haft.

Ja, ber vortrefssiche Seehelb verstand sich auf bas herz junger Mädchen, obwohl feine — weber in Saint-Malo, noch in Saint-Servan ober in Dinard — je baran gebacht hatte, Fran Tregomain zu werben!

Rurg, beibe bedauerten keineswegs ihren Spaziergang burch die Hauptstadt bes Imanats, die mehr als eine große europäische Stadt um ihr gefälliges Aeu-Bere und ihre Sauberkeit hatte beneiben konnen — mit Ausnahme seiner Baterstadt, die Pierre-Servan-Malo nun einmal für eine ber ersten ber Welt ausah.

Juhel bemertte übrigens, daß die Polizei hier sehr streng von zahlreichen, etwas verdächtig erscheinenden Beamten ausgeübt wurde.

Diese Leute versehlten auch nicht, alle Schritte ber in Mascat gelanbeten Fremdlinge zu verbachten, vorzüglich da sich diese über den Zweck ihres Herbertommens ganz ausschwiegen. Im Gegensatzt den polizeilichen Scheerereien mancher europäischer Staaten, die die Vorzeigung eines Palfes verlangen und eine Menge gestrenger Fragen stellen, begnügte man sich hier jedoch wahrscheinlich damit, den Masouins so weit, wie es diesen besiedte, nachzugehen, man enthielt sich voraussichtlich aber jeder indiscreten Frage. So geschaft es auch; doch da sie den Fuß einmas auf das Gebiet des Imanats gesetzt hatten, sollten sie nicht wieder von hier fortkommen, ohne daß der Iman über ihre Albsichten unterrichtet war.

Bum Glück argwöhnte Meister Antifer bavon nichts, benn er hätte bann mit Recht für ben Ausgang seines Abenteuers gefürchtet. Hundert Millionen einem Eisanbe bes Golses von Oman zu entnehmen, das hätte Seine — für Ihre Interessen sehr besorgte — Hoheit gewiß nicht zugegeben. Wenn in Europa der Staat die Hälfte eines gefundenen Schahes beansprucht, so zögert in Nsien der Sonverän, der hier der Staat ist, nicht im mindesten, gleich alles einzusseten.

Als Meister Antifer ins hotel jurudgefehrt war, tonnte sich Ben Omar nicht enthalten, ihn mit einer unflugen Frage ju behelligen. Nachbem ber

Notar bie Zimmertfillt fehr vorsichtig ein wenig geöffnet hatte, begann er mit einschmeichelnber Stimme:

- Dürfte ich vielleicht erfahren? . . .
- Bas?
- Erfahren, Berr Untifer, welche Richtung wir nun einschlagen?
- Erste Strafe rechts, zweite links und bann immer gerabeaus!-Und bamit stieß ihm Deifter Antifer die Thur vor ber Rase zu.

## Dreizehntes Capitel.

In dem Gildas Tregomain ziemlich glüdlich auf einem . Schiff ber Buftefegelt.

Am frühen Morgen bes 23. Marz verließ eine Karawane bie Hauptftabt bes Imanats und folgte einem Wege gang in ber Rafe ber Kufte.

Gine wirkliche Karawane, und eine, wie sie ber Frachtschiffer burch bas Gebiet ber Ille-et-Billaine noch nie hatte ziehen sehen, bas gestand er Juhel ein, ber sich darüber keineswegs wunderte. Die Karawane zählte gegen hundert Araber und Hindus und eine etwa gleiche Anzahl Saumthiere. Bei dieser numerischen Stärke war eine Gefährdung der Reise ausgeschlossen. Jedensalls brauchte man von Landpiraten, die nicht einmal so gefährlich sind wie Seeppiraten, keinen Handstreich zu fürchten.

Unter ben Eingebornen befanden sich zwei ober drei jener Kausseute ober Handler, von denen der französische Agent gesprochen hatte. Sie reisten ohne Prunk und Auswand und dachten nur an die Geschäfte, die sie nach Sohar riesen. Bon Fremden war nur unsre Reisegesellschaft bei dem Zuge.

Nazim und Ben Omar hatten sich vorgeschen, ben Ausbruch ber Karawane nicht zu versäumen. Von Meister Antiser, ber baraus kein Geseimniß machte, unterrichtet, daß biese am folgenden Worgen abziehen sollte, hatten sie sich barauf eingerichtet. Der Malouin hatte sich um Ben Omar und bessen Schreiber sonst natürlich gar nicht gekümmert. Ihre Sache war es ja, ihm wohl ober übel nachzusolgen, ohne daß er sich darum zu sorgen brauchte. Er hatte sich auch wie früher vorgenommen, sie gar nicht zu kennen, und als er sie immitten des Zuges gewahr wurde, beehrte er sie gar nicht mit einem Gruße, der Frachtschiftisser aber wagte vor seinem drohenden Blicke nicht einmal, den Kopf nach ihrer Seite zu wenden.

Bum Transport ber Reisenben und ber Waarenfracht bienten Kameele, Maulthiere und Efel, benn an die Benühung eines Wagens irgendwelcher Art war hier gar nicht zu benten. Auf bem holprigen, ungebahnten und zuweilen sumpfigen Wege ware auch bas leichteste Gefährt nicht vorwarts gekommen. So ritten benn alle, wie es ihnen gerade beliebte.

Bwei mittelgroße, frästige und muntre Maulthiere trugen Ontel und Neffen, die sie von jüdischen Berleihern in Mascat zu gutem Preise erhalten hatten. Auf ein paar Pistolen mehr ober weniger konnte es Weister Antiser hierbei ja nicht ankommen. Ein für das Gewicht Gildas Tregomain's geeignetes Maulthier war freilich um keinen Preis aufzutreiben gewesen. Für den Czkapitan der och ausgelich und kieles hatte also ein noch kräftigeres Thier beschafft werden mussen.

- »höre, Frachtsuhrmann, Du bringst uns wirklich in Verlegenheit! hatte ber shösliches Meister Antifer ihn angelassen, nachdem alle probierten Maulthiere guruckaeschielt worden waren.
- Ja, was willst Du benn, alter Freund? Du brauchtest mich ja nur ruhig zu Hause zu lassen! — Beißt Du, ich werde hier in Mascat bleiben und Eure Ruckfehr abwarten.
  - Rimmermehr!
- Ich kann mich aber boch nicht in einzelnen Stücken wegtragen laffen....
- herr Tregomain, fiel ba Juhel ein, wurden Sie etwas bagegen haben, fich eines Rameels zu bebienen?
- Gang und gar nichts, mein Junge, wenn bas Kameel barunter nicht zu febr zu leiben hat.
- Das ware eine Ibee! rief Weister Antiser. Er wurde vortrefflich aufgehoben sein auf einem jener Kameele. . . .
  - Die man mit Recht . Schiffe ber Bufte. nennt, feste Juhel hinzu.
- Alfo ein Schiff ber Bufte ber! begnugte fich ber nachgiebige Frachtichiffer gu antworten.

So thronte benn Gildas Tregomain heute rittlings zwischen ben beiben Hödern eines träftigen Wieberfäuers. Das mißsiel ihm keineswegs. An seiner Stelle ware wohl mancher stolz gewesen. Wenn bas auch bei ihm zutraf, so ließ er boch nichts bavon merken, sondern bemühte sich nur, sein Schiff nach besten Kräften zu steuern. Als die Karawane dann eine etwas schnellere Gangart annahm, wurde die Bewegung des Thieres freilich etwas stoßend. Der Frachtschiftiger erfreute sich aber eines so prallen Fettpolsters, daß es dieses schampfen bes Schiffes zum größten Theile ausglich.

Am Ende der Karawane, wo er mit Borliebe blieb, trottete Saont auf einem etwas lebhaften Maulthiere als sattelsester Reiter dahin. Reben ihm, ober doch immer ausmerksam, nicht zurückgelassen zu werden, hockte Ben Omar auf einem so kleinen Eselein, daß seine Füße die Erde streiften — wodurch er vor einem gefährlicheren Sturze gesichert war. Ein Maulthier zu besteigen, dazu wäre der Notar nicht zu bewegen gewesen; von einem solchen fällt man zu hoch herunter. Uebrigens sind die arabischen Maulthiere sehr muthwillig und eigensinnig, und es bedarf einer starken, geübten Hand, sie im Zaume zu halten.

Die Karawane legte mit einer Tagreise, bei zweistündiger Mittagsraft, etwa zehn Lieues zurud. Ohne eine unerwartete Berzögerung mußte Sohar binnen vier Tagen erreicht sein.

Bier Tage erschienen Meister Antiser, bem immer die eisigste Besitzergreifung seines Sisandes durch den Kopf ging, eine unendlich sange Zeit. Und doch sah er sich jeht dem Endziele seiner abenteuerlichen Reise so nahe. Das machte ihn aber so unruhig, so nervös, daß seine Begleiter ihm kein Wort mehr entsoden konnten und sich darauf beschränkt sahen, nur mit einander zu plaudern.

So machte ber Frachtichiffer von ber Sobe feines Wieberfauers, zwischen beffen Sodern er bin und ber schwantte, bie Bemerkung:

- . Juhel, unter uns, glaubst Du überhaupt an ben Schat Ramplt-Bafchas?
- Sm! erwiberte bieser zögernb, bie Sache gleicht mir zu fehr einer Phantasmagorie!
  - Juhel ... wenn's nun jenes Giland gar nicht gabe? . . .
- Run, das auch angenommen, herr Tregomain wie aber, wenn sich gar tein Schat baselbst vorsände?.. Dann muß es mein Onkel machen wie jener berühmte Marseiller Kapitän, der nach Bourbon absegelte und, weil er Bourbon nicht hatte sinden können, nach Marseille zurückkehrte.



Die . Charmaute Amelie. glitt nicht ficherer babin. (G. 164.)

— Das würde ein surchtbarer Schlag für ihn sein, Juhel, und ich bezweiste, bag sein Gehirn ben aushielte!«

Selbstverständlich hüteten sich ber Frachtschiffer und sein junger Freund, berlei Hypothesen in Gegenwart Meister Antiser's laut werden zu sassen. Die Ueberzeugung des Starrkops hätte doch nichts zu erschüttern vermocht. Ein Zweisel an dem Vorhandensein des ungeheuern Schahes auf dem, seiner Lage nach nur ihm bekannten Eiland war ihm noch gar nicht in den Sinn gekommen. Höchstens beunruhigten ihn gewisse Schwierigkeiten, die er bei der B. Berne Weiter musier's wunderdare Abenteuer.

schließlichen Aussiührung seines Borhabens fürchtete. Die hinreise verlief ja wahrscheinlich ohne hindernisse. Bon Sohar aus sollte ein Fahrzeug gechartert werden, damit wollte er zur Aussiuchung des Eilandes ausziehen, dann die drei Kässer ausgraden . . . darin sag nichts, was den so entschlossene Sinn unfres Malouin hätte lähmen können. Dier mit dem Frachtschiffer und Juhel sich unter einer ganzen Karawane mit über Land tragen zu lassen, war ja die leichteste Sache der Belt. Anch die Uebersührung des Schahes vom Sisand nach Sohar machte voraussichtlich keine Schwierizsteiten. Um aber nach Mascat zurückzutommen, mußten die mit Gold und edlem Gestein gefüllten Fässer all Lastthiere versaden werden, ganz wie die gewöhnlichen Waaren, die auf diese Weise sanze knifte hin befördert wurden.

Wie sollbeamten zu erregen ... ohne bafür einen schr großen Ausfuhrzoll erlegen zu müssen? ... Bielleicht legte bann gar noch ber Iman Beschlag barauf, als auf einen in seinem Gebiete gesundenen Schat, denn Meister Untifer mochte immer von seinem Eiland- sprechen ... Ramylt-Pascha hatte ihm das ja doch nicht rechtskräftig vererben können, es gehörte vielmehr zweisellos zum Imanat von Mascat!

Das waren, von allen übrigen ganz abgesehen, Schwierigkeiten, bie einem wohl ben Kopf verbrehen konnten. Welch wahnwihige Idee aber auch von dem reichen Aegypter, seine Schähe einem Tisand im Golse von Oman anzuvertrauen! Es gab ja in mauchen Meeren Hunderte, ja, Tausende solcher Inseln, z. B. unter den unzähligen Gruppen im Stillen Ocean, die ganz undeachtet sind und beren Besit von niemand beansprucht wird, wo der Erde jene Schähe hätte erheben können, ohne den geringsten Berdacht zu erwecken.

Doch an der Sachlage war leider nichts zu ändern. Das Eiland nahm seit der geologischen Gestaltung unsres Erdsphärords eine gewisse Stelle im Golse von Oman ein und lag da bis zum Ende der Welt. Ja, wenn man es hätte ins Schlepptau nehmen und so bis vor Saint-Walo bringen können!

Man wird zugeben, daß Meister Antiser von schweren Sorgen bedrückt wurde, die sich in Parozismen inurer Buth umsehten. Der bedauernswerthe Mann grübelte nur immer, sprach tein Wort, ritt allein dahin und versehte seinem Manlthiere zuweilen einen so unverdienten hieb, daß er sich gar nicht hatte beklagen können, wenn dieses einmal ausschling und seinen Reiter aus dem Sattel brachte.

Juhel errieth wohl, wie es mit seinem Onkel stand, wagte aber nicht breinzureben. Auch Gilbas Tregomain erkannte von seinem hohen, zweihöderigen Reitthiere aus recht gut, was im Gehirn seines Freundes vorging. Beide mußten
jedoch darauf verzichten, dieser seelischen Erregung Einhalt zu thun, und warsen
sich nur dann und wann verständnissvolle Blide zu.

Der erste Tag brachte ihnen nicht zu große Anstrengung — vielleicht außer ber warmen Luft. Das Klima bes süblichen Arabiens nahe bem Wendekreis bes Krebses ist für Europäer oft schon sehr lästig. Ein glühender Wind kommt meist von der Seite der Berge her, gegen den die schwache Brise vom Weere nicht ausstommen kann.

Nach Westen hin strebt die Band der Höhen von Gobel empor, von der die Sonnenstrahlen wie von einem Hohlspiegel zurückzuprallen scheinen. In der trocknen Jahreszeit ist dann auch die Nacht erstickend und an Schlaf gar nicht zu denken.

Wenn die drei Franzosen am ersten Reisetage doch nicht besonders zu leiben hatten, rührte das daher, daß die Karawane durch die bewaldeten Ebenen nahe der Küste hinzog. Die Umgebung Wascats hat ausnahmsweise eine ziemlich üppige Begetation. Auf den trockneren Bodenstellen baut man hier Hirs, und Reis da, wo das Land von Sümpsen durchseuchtet ist. Bananenwälder bieten reichlichen Schatten, ebenso die Winnosen, von denen das Gunumi arabicum kommt, dessen ausgedehnter Export eine hervorragende Einnahmequelle des Landes bildet.

Gegen Abend wurde das Lager an einem kleinen Flusse aufgeschlagen, der, von den Bergquellen des Westens gespeist, träg nach dem Golfe zu fließt. Ihrer Zäume entkedigt, weideten die Thiere nach Belieben und ohne Aussicht da sie an die regelmäßigen Ruhepläge des Zuges gewöhnt sind. Onkel und Vesse ließen ihre Maulthiere auch mit frei umherlausen — was Saouk, sobald die Karawane anhielt, ebenfalls that. Das Kameel des Frachtschiffers kniete zur Stunde des Gebets wie ein glänbiger Woslem nieder, und herabkletternd streichte Gilbas Tregomain den Kopf des willigen Laskträgers. Ben Omar's Esel blieb ganz plötslich stehen, und de sein Reiter nicht sofort abstieg, boekte das Thier und warf das Wännchen dadurch einige Schritte weit auf die Erde hin. Gleich einem Muselmann im Gebet, sag der Notar, mit dem Gesicht nach Weste gewendet, der Länge nach da. Wahrscheinlich sag es ihm aber näher, tüchtig zu schimpsen, als Allah seine Berehrung darzubrüngen.

Die Nacht verlief in bem, gegen vierzig Kilometer von Mascat entfernten Lager ohne jebe Störung, und früh am nächsten Morgen setzte sich ber Zug nach Sohar zu wieder in Bewegung.

hier wurde die Lanbichaft nun offener. Bis jum horizonte fin erftreckten sich obe Ebenen, auf benen ber Sand an die Stelle bes Grafes trat ganz wie in ber Sahara, sand sich nur selten Wasser, kaum jemals Schatten, bafür wurde ber Weg aber besto beschwerlicher.

Für die an solche Karawanenreisen gewöhnten Araber hatte das nicht viel zu bedeuten; diese legen auch sehr lange Strecken oft in der drückenbsten Sommerhitz zuruck. Wie unsre Europäer das aushielten, war freilich eine andre Frage.

Wir beeilen uns, zu versichern, daß sie ohne Schaden davon tamen, selbst der Frachtschiffer, dessen Masse einige Wochen später unter den Strahlen der Tropensonne wohl zerstossen wäre. Durch den regelmäßigen Gang und den elastischen Tritt seines Kameels eingewiegt, lag er im Halbschlummer zwischen bessen Höckern so sicher, als ob er selbst einen integrierenden Theil des Thieres bildete. Er hatte bald herausgesunden, daß sein gefälliges Reitthier die Hindernisse des Weges besser erkannte als er, was ihn veranlaßte, auf jede Lentung desselben zu verzichten. Die Scharmante Amelies glitt nicht sicherer dasin, wenn sie ein Gespann vom Leitwege neben der Rance auf dem Wasser stromauf ichlevote.

Der junge frästige Juhel weilte, während er das Gebiet des Imanats zwischen Mascat und Sohar durchzog, im Geiste immer in der ihm theuern Stadt der Bretagne in der Rue des Hautes-Salles, vor dem Hause, wo Enogate seiner wartete ... um die Prinzessin, mit der sein Oheim ihn verkuppeln wollte, machte er sich keine Sorgen. Nur seine reizende Consine tonnte und wollte er als Gattin heimführen, denn auf der ganzen Erde gab es keine Hertzogin, und wäre sie auch aus königlichem Blute gewesen, die sich mit ihr hätte vergleichen können! Die Millionen Kamplt-Paschas — selbst wenn diessich nicht als ein Traumgebilde erwiesen — sollten daran nichts ändern. Natürlich hatte Juhel von Mascat aus sofort an seine Verlobte geschrieben. Doch wann würde sie biesen Vrief erhalten? ...

Weister Antiser wurde mit jedem Tage nur sorgenvoller, und später brohte bas noch schlimmer zu werden. Der Transport ber brei tostbaren Fässer wollte ihm gar nicht mehr aus bem Kopfe gehen.

Wie sehr hätten sich seine Besorgnisse erst gemehrt, wenn er gewußt hätte, daß er, sogar in der Karawane, ganz besonders scharf beobachtet wurde! Eshatte sich nämlich ein etwa vierzigjähriger, recht gut aussehender Eingeborner, der in ihm nie einen Berdacht erweckt hatte, näher an Meister Antiser angeschlossen.

Jebesmal, wenn das Packetboot von Suez — in halbmonatlichen Zwischenräumen — in Mascat anlegte, war die Polizei des Imans immer auf dem Posten. Abgesehen von der Steuer, die jeder das Laud betretende Fremde erlegen mußte, war der Souverän auch stets sehr neugierig zu ersahren, was Europäer, die hier landeten, wohl vorhaben möchten. Auch als die drei Masouins den Quai betraten und sich in dem englischen Hotel einquartiert hatten, widmete ihnen der Chef der Polizei eine wahrhaft zärtliche Sorgsalt.

Wie erwähnt, thut die wohlorganisierte Polizeimacht Mascats ihre Pflicht in tadelloser Weise. Nach regelrechten Pässen fragt sie zwar nicht, denn mit solchen sind alle Spishuben gewöhnlich versehen, und sie stellt auch keine hochnothpeinlichen Fragen, auf die zu antworten jeder Schwindler schon vorbereitet ist. Sie verliert die Leute aber nicht aus den Angen und beobachtet sie mit einer Discretion, einer Zurückhaltung, die der Intelligenz der Orientalen alle Ehre macht.

Auch Meister Antijer's Schritte wurden also von einem Beamten sorgsam überwacht. Ohne eine Frage an diesen oder seine Begleiter zu richten, mußte der Mann sich doch nach und nach über die Absicht klar werden, die die drei Europäer nach dem Imanat geführt hatte. Wenn sie sich hier unter einem Bolke bewegten, dessen Sprache sie nicht verstanden, so bot er sich ihnen höchstens zuvorkommend als Dolmetscher an. Dann, von dem Beamten unterrichtet, ließ sie der Iman gewiß nicht wieder abreisen, außer wenn es für ihn ganz interesselos war, sie zurückzuhalten.

Diese Ueberwachung mußte bas große Borhaben Meister Antiser's natürlich wesentlich erschweren. Wenn es schon schwierig genug war, einen Schat von unglaublichem Werthe auszugraben, ihn nach Mascat zu bringen und auf bas Suezer Packetboot zu schaffen, so wurde bas, wenn Seine Hoheit wußte, um was es sich handelte, saft zur Unmöglichkeit.

Bum Glüd — wir muffen bas wieberholt betonen — ahnte Pierre-Servan-Malo nichts von der Verschlimmerung seiner Aussichten für die Zufunft. Er wußte ja nicht, daß er unter den Angen einer Art Gebeimpolizisten des Imanats reiste, und auch seine Begleiter hatten gegenüber bem hösslichen und gefälligen Araber, ber sich boch nicht aufbrängte, irgendwelchen Berbacht nicht geschöpft.

Saout hatte für den unauffälligen Borgang aber schärfere Augen. Der des Arabischen etwas mächtige, angebliche Schreiber Ben Omar's tonnte mit einigen, auch nach Sohar reisenden Händtern dann und wann etwas plaudern. Diese Leute, denen jener Polizeibeamte nicht unbefannt war, machten aus dessen Eigenschaft tein Geheimniß. Saout ahnte, daß der Mann ganz besonders um Meister Antiser's willen hier sein möchte; das verursachte ihm doch einige Sorge. Wollte er die Erbschaft Kamplt-Pasicha nicht in die Hände eines Franzosen sallen lassen, so gönnte er sie dem asiatischen Iman doch ebensowenig. Der Beamte wendete übrigens den beiden Aegyptern teinersei Aufmerksamteit zu, er konnte ja auch gar nicht wissen, daß sie mit den drei Europäern dem Mascat, und auf diese hatte man nicht besonders Acht — ein Beweis, daß die Polizei doch noch nicht ganz vollkommen ist, nicht einmal im Imanat Seiner Hopheit.

Nach anstrengendem, nur durch die Mittagspause unterbrochenem Tagesmarsche machte die Karawane turz vor Sonnenuntergang Halt.

Hat fand, und ber am Mittag, wegen feines jeden Sonnenstrahl abwehrenben Lanbbaches, recht wünschenswerth gewesen ware.

- Ginen folden Baum hab' ich boch mein Lebtag noch nicht gesehen! rief Inhel, als sein Maulthier unter ben ersten Zweigen von selbst ftill ftanb.
- Und ich werbe feinesgleichen wohl in meinem Leben nicht wieberseigen! antwortete der Frachtschiffer, der sich anf seinem niederknieenden Kameel erhob.
  - Bas fagft Du bagu, lieber Onfel ? fragte Juhel.

Der -liebe Ontel ( jagte indeß gar nichts, einfach weil er nichts davon geschen hatte, was das Erstaunen seines Freundes und seines Neffen erweckte.

- Dir scheint, ließ fich Gilbas Tregomain vernehmen, wir haben ba in Saint-Pol be Leon, in einer Ede unfrer Bretagne, einen Weinstod, ber auch ziemlich berühmt ist....
- Ja, herr Tregomain, doch mit dem Bamme hier halt er keinen Bergleich ans!«

Rein, so groß ber Weinstod von Saint-Pol be Leon auch sein mochte, gegen biesen Goliath ber Pflanzenwelt hatte er boch wie ein einsacher Buich ausgesehen.

Es war bas eine Banane — eine Art Feigenbaum — mit einem unglaublich biden Stamme, ber im Umfange wohl hundert Fuß messen mochte. Bon diesem thurmähnlichen Stamme gingen in etwa fünfzehn Fuß Höhe eine Menge Aeste ab, die sich hundertsach verzweigten und zusammen eine Fläche von gut fünftausend Quadratmetern überdachten. Ein ungeheurer Schirm, der ebenso jeden Sonnenstrahl wie jeden Regentropsen vom Boden abhiest.

Bei genügender Zeit — benn Gebuld genug besaß er bazu — hatte ber Frachtschiffer gern die Zweige ber Banane gezählt, benn es plagte ihn die Reugier, wie viele es beren wohl sein möchten.

Da follte feine Rengier, und zwar unter folgenden Umftanben, befriedigt werben.

Als er die unteren Aeste der Banane zu zählen aufing und fich mit weit ausgespreizter Hand, die Finger nach oben, hier- und dorthin drehte, hörte er hinter sich die Worte rusen:

Ten thousand.«

Diese beiben englischen, bentlich mit orientalischem Accent ausgesprochenen Wörter verstand er freilich wegen ganglicher Unkenntniß bes Englischen nicht, wohl aber Juhel, ber nach einigen Worten, die er mit bem Eingebornen, ber jene eben ausrief, gewechselt hatte, zu ihm sagte:

- . Wie es icheint, tragt ber Baum gehntaufend Mefte und Zweige.
- Behntaufend?
- Das fagte wenigftens ber Araber. .

Dieser Araber war kein andrer als der Polizist, den man den Fremden für die Reise durch das Imanat nachgesendet hatte und der die passende Gelegenbeit aufariss, mit ihnen in nähere Beziehung zu treten.

So wurden jest einige Fragen und Antworten in angelfächsischer Sprache zwischen Juhel und bem Araber gewechselt, ber sich als Dolmeticher ber britischen Gesandtschaft in Mascat vorstellte und ben drei Europäern höflichst feine Dienste aubot.

Inhel bankte bem Eingebornen und machte seinem Onkel von bem Borfalle Mittheilung, ba er biesen wegen ber Schritte, die sie nach bem Eintreffen in Sohar thun mußten, für recht vortheilhaft ausah. But ... schon gut!... begnugte sich Meister Antifer zu antworten. Sieh, was Du mit bem Manne anfangen kannft und sage ihm, baß er freigebig bezahlt werben solle....

— Benn sich etwas zum Bezahlen vorfindet!- murmelte ber unglänbige Tregomain.

Glaubte sich nun Inhel wegen bieser Bekannschaft beglückwünsichen zu bürsen, so war Saout bavon gewiß weit weniger befriedigt. Den Polizisten im Einvernehmen mit den Malouins zu sehen, das konnte seine Unruhe nur verschlimmern, und er nahm sich vor, das Thun und Treiben des Eingebornen zu beobachten. Ja, wenn Ben Omar nur ersahren hätte, wohin die Fahrt ging, ob man dem Ende derselben nahe wäre oder nicht! Er wußte ja nichts davon, ob das Eiland im Gewässer dolfs von Oman, in der Meerenge von Ormuz oder vielleicht im persischen Golfe son Oman, in der Meerenge von Ormuz oder nahe denen Bersiens, bis dasin, wo das Reich des Schaßs mit dem des Großsultans zusammenstößt, suchen sollte. Wie ziel Zeit sollte die ganze Ungelegenheit beanspruchen? Würden Weisser Untifer von Schar ans noch einmal un Schissfe gehen? Da er das in Mascat nicht gethan hatte, erschien es annehmbar, das das Eiland jenseits der Weerenge von Ormuz zu su suchen wäre, wenn sich die Karawanenreise nicht etwa dis Chardira, bis El Kalif, vielleicht aar bis Korenc, aanz oben im persischen Meerbusen, fortsetze.

Dieje Ungewißheit erregte Saout tief, und der arme Teufel von Notar hatte natürlich die Folgen bavon auszustehen.

-3ft's benn meine Schuld, jammerte er, bag ber herr Antifer mich wie einen Stodfremben behanbelt! . . .

Wie einen Stockfremben?... D nein, noch schlimmer, wie einen Einbringling, ben Kamylf-Paschas Testament ihm auf ben Hals gehet hatte. Ja, wenn bas eine Procent nicht gewesen ware! Dieses eine Procent war schon einige Mühen und Qualen werth. Wann sollten biese aber aushören?

Am nächsten Tag zog die Karawane über eine endlose Sebene, eine Art Buste ohne jede Dase bahin. Anch die beiden jolgenden Tage wurden sehr beschwertich, ganz besonders durch die Hieb. Der Frachtschiffer konnte wohl sürchten, daß er sich ausschie würde, wie die Sisberge aus den nördlichen Meeren, die nach niedrigeren Breiten hinabtreiben. Jedensalls verlor er, zur großen Befriedigung seines zweihöckerigen Trägers, wenigstens ein Zehntel seines Gewichtes.

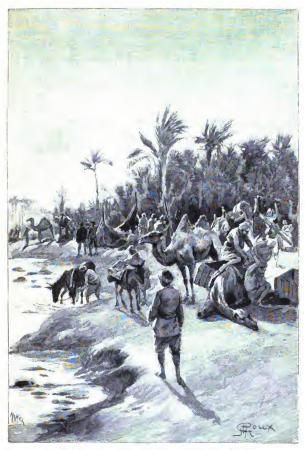

Die Karawane machte vor Sonnenuntergang halt. (S. 166.) 3. Berne. Meifter Antifer's wunderbare Abenteuer.

Aus ben letten Etappen ist fein besonder Zwischenall zu erwähnen. Höchstens ware zu bemerken, daß der Araber — der sich Selit uannte — mit Juhel noch nähere Bekanntichaft machte, da beibe der englischen Sprache mächtig waren. Der junge Kapitän bewahrte jedoch immer eine kluge Zurüchhaltung und hütete sich, von den Geheimnissen seines Onkels etwas verlauten zu lassen. Auch dem angeblichen Dolmetscher diente er mit der Fabel, daß es sich ihnen nur um die Auswahl einer Küstenstadt zur Eröffnung einer Geschäftsniederlassung handle.

Auhel mochte wohl annehmen, daß der andre seinen Worten Glauben ichentte; der geriebene Bursche stellte sich aber nur so, um leichter noch mehr aus ihm herauszulocken.

Am 27. Marz und nach viereinhalbtägigem Marsche zog bie Karawane burch bie Stadtmauer von Sohar ein.

## Dierzehntes Capitel.

Borin Meister Antifer, Inhel und Gildas Tregomain einen recht unaugenehmen Tag in Sohar gubringen.

Es war ein Glüd, daß unfre drei Europäer nicht um des Berguügens, sondern um eines bestimmten Zweckes willen nach Sohar gekommen waren. Die Stadt verdient keineswegs, den Touristen empfohlen zu werden und ist eine Reise dahin nicht werth. Sie hat zwar ziemlich saubre Straßen, doch gar zu sonnige Pläte, einen Wasserlagt, der kaum dem Bedürsnissse wenigen Tausend Einwohner genügt, wenn deren Kehlen von der Gluth des Hundssterns ausgetrocknet sind, ziemlich willkürlich zerstreute häuser, die, nach orientalischer Sitte, nur von einem innern Hose her Licht erhalten, ein etwas umfänglicheres Wauwert ohne jeden Stil und aller Feinheiten der arabischen Sculptur entbehrend, mit dem der Iman sich aber doch beguügt, wenn er zwei oder drei Wonate im Norden seines Königreiches weilt.

Benu auch von feiner besondern Wichtigkeit, so existiert Sohar boch an ber Kufte bes Golses von Oman, und ber beste Beweis dafür ift, baß man seine geographische Lage mit jeber wünschenswerthen Genauigkeit festgestellt hat.

Die Stabt liegt nämlich unter 54° 29' ber Länge und 24° 37' nörb- licher Breite.

Rach ben Angaben in jenem Briefe Kamplf-Baschas hatte man bas Eiland also achtundzwanzig Bogenminuten im Often von Sohar und zweiundzwanzig Minuten nördlich zu suchen, bas bedeutet eine Entfernung zwischen vierzig und fünfzig Kilometer vom Lande.

In Sohar giebt es nicht viel Gasthäuser, sondern nur eine Art Narawanserei, worin einige Zimmer oder vielmehr Zellen, die den Hof treisförmig umgeben, mit je einer Lagerstätte versehen sind. Dorthin sührte der dienstwillige Dolmetscher Selit auch Meister Antifer, dessen Nessen und bessen Freund.

»Welches Glück, rief Gilbas Tregomain immer wieder, einen so gefälligen Araber gesunden zu haben! Es ist nur bedanerlich, daß er nicht französisch oder wenigstens bretonisch spricht!«

Jebenfalls verständigten sich Juhel und Selik hinreichend für das, was sie einander zu sagen hatten. An diesem Tage verlangte es nach den Beschwerden der Reise Juhel und den Frachtschiffer natürlich nach nichts anderem als nach einer tüchtigen Mahlzeit und einem darauffolgenden zwölfstündigen Schlummer.

Es war aber nicht leicht, auch Meister Antifer biesem so vernäuftigen Plane geneigt zu machen. Immer erhitzt von seinem Verlangen, jetzt, wo er sich seinem Cisande so nahe besand, wollte er von Verzögerung nichts mehr wissen, sondern auf der Stelle ein Fahrzeng miethen. Wer tönnte aus Ausruhen denten, wenn es sich nur noch nun einen Kahensprung handelte... einen Kahensprung von kann einem Duhend Lienes, um den Fuß auf den Wintel der Erde zu seihen, wo Kannste Pascha seine verlockenden Fässer vergraden hatte!

Kurz, es gab einen erregten Auftritt, der den Beweis lieferte, bis zu welchem Grade von Ungeduld, Nervosität — Erethismus, tonnte man jagen — der Outel Juhels gekommen war. Endlich begann er sich zu beschwichtigen. Es mußten doch einige Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. . . . Zu viel Eifer konnte der Polizei von Sohar verdächtig vorkommen. Der Schah würde ja binnen jeht und vierundzwanzig Stunden auch nicht verschwinden. . . .

>Benn er überhaupt ba ift, sagte Gisbas Tregomain für sich. Mein armer Freund schnappte unbedingt über, wenn er nicht ba wäre oder gar nicht mehr ba wäre!

Und die Befürchtungen bes wadern Frachtschiffers schienen sich in gewissem Grade bestätigen zu sollen.

Bebenten wir übrigens, daß, wenn Meister Antifer in seinen Hoffnungen betrogen, Gesahr lief, geisteskrant zu werden, so mußte die nämliche Enttäuschung auf Saont eine Wirkung hervordringen, die zwar nicht die gleiche, doch deshalb von nicht minder schrecklichen Folgen zu werden drohte. Der salsche, doch deshalb von nicht minder schrecklichen Folgen zu werden drohte. Der falsche Nazim sieß sich dann gewiß zu Buthausbrüchen hinreißen, denen sich Ben Dmar nicht ohne Schaben zu entziehen vermochte. Das Fieber der Ungeduld schrecklich ihn ganz ebenso wie den Masonin, und man kann sicher sein, daß diese Nacht wenigkens zwei Reisende in ihren Zellen die Augen nicht schließen. Sie zogen ja auf zwei verschiedenen Begen demselben Ziele zu. Wenn der eine nur den Tag erwartete, um ein Fahrzeug zu acquirieren, so dachte der andre nur daran, einige zwanzig entschlichen Schurfen zu engagieren, die er durch den Köder einer reichen Beloshung an sinch seisen zu den Raub des Schahes auf der Rückeise zu versichen.

Das Morgenroth erschien und verfündete mit ben ersten Sonnenstrahlen ben Anbruch bes benkwürdigen Tages bes 28. Mars.

Ratürlich erschien es gerathen, die Anerdietungen Selit's sich zu nuche zu machen, und Inhel fiel die Aufgabe zu, mit dem gefälligen Araber alles so vorzubereiten, daß es zum guten Ende führte. Letterer, dessen Berdacht immer mehr und mehr anwuchs, hatte die Nacht gleich im Hose der Karawanserei zugebracht.

Juhel war in einiger Verlegenheit wegen bes Dienstes, um ben er Selit angehen wollte. Man stelle sich nur vor: brei Europäer, bie am Tage vorher von Sohar eingetrossen sind, suchen sofort ein Fahrzeug. . . . Es handle sich babei um eine Lustsahrt . . . benn einen andern Vorwand konnte man ja nicht machen . . . eine Lustsahrt durch den Goss von Oman, die höchstens achtundvierzig Stunden dauern würde . . . mußte ein solches Vorhaben nicht auffallen? Vielleicht beunruhigte sich Juhel doch etwas zu viel darum, daß der Dosmetscher in diesem Vorschlage etwas gar so Sonderbares sinden könne.

Doch wie dem auch sein mochte, die Sache mußte zu Ende kommen, und sobald er Selik begegnete, dat ihn Juhel, ihm ein Fahrzeug zu beschaffen, das im Stande ware, mehrere Tage lang die offine See zu halten. Bollen Sie etwa über ben Golf fahren, fagte Gelit, und an ber per- fifchen Rufte ans Land geben?

Da fiel es Juhel ein, biefer Frage burch eine fehr natürliche Gegenfrage auszuweichen, bie jeden Berbacht selbst seitens ber Behörden von Sohar abwenden unfte.

»Rein, es handelt sich nur um eine geographische Untersuchung, erwiderte er, sie bezweckt die Lagebestimmung der größten Gilande des Golfes. Giebt es solche nicht in den Gewässern von Sohar?

- D ja, es finden fich wohl mehrere solche, antwortete Gelif, boch feins von irgendwelcher Bebeutung.
- Thut nichts, antwortete Juhel, ebe wir uns an ber Rufte nieberlaffen, möchten wir ben Golf besuchen.
  - Bie es Ihnen beliebt.

Selik hütete sich vor weiteren Fragen, obwohl ihm die Antwort des jungen Kapitäns etwas verdächtig erscheinen mochte. Da der Polizist über die dem französischen Consularagenten mitgetheilten Absichten unterrichtet war, das heißt über die augebliche Begründung eines Handelscomptoirs in einer der Haselbitde bes Imanats, so mußte er sich wohl sagen, daß diese Gründung mit einer Bereisung des Golfes von Oman doch wenig zu thun habe.

Das veranlagte ben Mann natürlich, ben Malonin und feine Begleiter noch etwas fcharfer ins Ange zu fassen.

Damit wurde ber Erfolg bes Borhabens freilich noch weiter in Frage gestellt. Sobald ber Schatz auf bem Eilande entbeckt wurde, erhielt die Polizei Seiner Hoheit davon ebenfalls sofort Kenutniß, und Seine Hoheit, der ebenso strupellos wie allmächtig war, würde den Legatar Kamhste Paschas vielleicht gauz verschwinden lassen, um jeder späteren Reclamation aus dem Wege zu gehen.

Selif unternahm es, das zur Untersuchung des Golfes nöthige Fahrzeng zu beschaffen, und versprach auch, daß es mit Lenten bemannt werden solle, auf deren Ergebenheit man rechnen könne. An Lebensmitteln sollte ein Vorrath für drei dis vier Tage mitgenommen werden. Bei dem unsichern Wetter der Nequinoctialzeit unifte man, wenn auch nicht wahrscheinliche, so doch mögliche Verzögerungen in Rechnung ziehen.

Juhel bantte bem Dolmetscher und versicherte ihm, bag seine Dienste reichlich belohnt werben sollten, und Selif brückte schon im voraus seinen Dant für biese Insage aus. Dann setzte er hinzu:

- »Bielleicht ist es besser, daß ich Sie bei dieser Fahrt begleite? Bei Ihrer Unkenntniß der arabischen Sprache könnten Sie gegenüber dem Schiffsführer und der Mannschaft doch in Verlegenheit kommen. . . .
- Sie haben Recht, meinte Juhel. Bleiben Sie für bie Zeit unfres Aufenthaltes in Sohar zu unfern Diensten, und ich wiederhole Ihnen, Sie sollen sich nicht umsonft bemubt haben.

Damit trenuten sie sich. Juhel begab sich zu seinem Oheim, der in Gesellschaft seines Freundes Tregomain lustwandelte. Er berichtete ihm von seiner Abmachung.

Der Frachtschiffer war höchst erfreut, ben jungen Araber als Führer und Dolmetscher in ber Nähe zu haben, zumal da dieser ihm — und zwar mit Recht — ganz intelligent erschien.

Pierre-Servan-Malo gab seine Zustimmung durch ein einsaches Zeichen mit dem Kopse zu erkennen. Nachdem er dann den durch das Neiben an seinen Kinnsaden schon abgenutzten Kieselstein im Munde zurecht geschoben hatte, sagte er:

- .Aber das Fahrzeug . . .?
- Das wird unfer Dolmetscher zu schaffen wiffen, lieber Onkel, und er wird es auch mit Proviant versehen.
- Mir scheint, binnen einer ober zwei Stunden mußte boch so ein Hafenkahn zur Abfahrt fertig sein. . . . Bum Teufel, es handelt sich boch nicht um eine Reise um die Erde!
- Nein, alter Freund, antwortete ber Frachtichiffer, es fostet aber boch einige Zeit, eins zu finden. Sei nicht so ungeduldig, ich bitte Dich!
- Benn's mir aber beliebt, bas ju fein! versethe Meister Antifer, mahrend er bie Stichflamme feines Blickes auf Gilbas Tregomain richtete.
- Ra, bann fei es meinetwegen!. fagte ber Frachtichiffer mit höflicher Berbeugung.

Inzwischen ging ber Tag bahin, ohne baß Juhel eine Nachricht von Selit erhielt, was die Aufregung des Meister Antiser natürlich über die Maßen steigerte. Er sprach schon davon, den Araber, der sich mit seinem Ressen vorsendern nur einen Scherz erlandte, in den Grund des Golfes zu versenken. Bergeblich bemühte sich Juhel, ihn zu vertheidigen, ja er kam damit sogar recht schlecht an. Gildas Tregomain erhielt gleich den Besehl, den Mund zu halten, als er die Jutelligenz jenes Selit herauszustreichen versuchte.

Dim Schelm ift es, rief Meifter Antifer, ein Spihoube, Ener Dolmeticher, ein Stragenrauber, ber mir nicht bas geringfte Bertrauen einflögt und ber nur barauf ausgeht, uns bas Gelb gu fteblen. . . .

- 3ch habe ihm noch nichts gegeben, lieber Ontel.
- Das war eben Unrecht von Dir, Hatteft Du ihm eine gute Angahlung geleistet . . .
  - Du fagteft boch, baf er une pur beftehlen wolle. . . .
  - -- Einerlei !«

Sich mit diesen einander widersprechenden Gedanken zurecht zu finden, das versuchten Gildas Tregomain und Juhel gleich gar nicht! Es kam ja auch nur darauf an, den Masouin im Zaume zu halten, ihn zu verhindern, daß er eine Dummheit, mindestens eine Untsugheit beging, und ihn zu einer Haltung zu bestimmen, die keinen Berdacht auf ihn senkte. Der brave Mann wollte freilich unbedingt nichts hören. Seiner Anschied nach sagen doch gewiß Fischerbarken im Hasen. Bon benen brauchte man ja nur eine zu wähsen, mit der Mannschaft ins Reine zu kommen, sich dann einzuschissen, vom Lande zu stoßen und nach Nordosten zu steuern. . . .

»Wie follten wir uns aber mit ben Leuten verstäudigen, warf Juhel ein, ba wir tein Wort Arabifch versteben?

- Und fie wieder tein Wort frangofifch? feste ber Frachtschiffer bingu.
- Ja, zum Kuckuck, warum versteben fie bas nicht? entgegnete Deifter Antifer in voller Buth.
- Das ift unrecht von ihnen . . . gewiß unrecht, lentte Gilbas Tregomain ein, ber seinen Freund burch biese Concession beruhigen wollte.
  - Das ift alles Dein Fehler, Juhel!
- O nein, lieber Onkel, ich habe gethan, was ich konnte, und unser Dolmetscher wird sich gewiß bald einstellen. Wenn er Ihnen übrigens kein Bertrauen einslößt, jo nehmen Sie doch Ben Omar und dessen Schreiber mit, die ja arabisch sprechen...dort sind sie auf dem Quai....
- Die beiben Burschen? . . . Nimmermehr! Es ift schon genug, mehr als genug, ju wissen, bag wir fie im Schlepptan haben!
- Ben Omar scheint die Absicht zu haben, uns anzusprechen, bemerkte Gilbas Tregomain.
- Er mag's nur versuchen, Frachtschiffer, ba betommt er aber eine Breitsieite, bag er auf ber Stelle untergeht!-

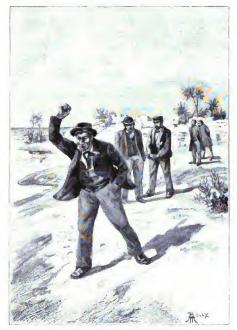

.Run tonnt' 3hr Guch alle beide gum Teufel ichceren! . . . . (G. 179.)

Ju ber That stenerten Saont und ber Notar im Fahrwasser bes Malonin. Schon als dieser die Karawanserei verlassen hatte, waren sie ihm sosort nachgesolgt. Es war ja ihre Pflicht, ihn nicht ans dem Ange zu verlieren, und ihr Recht, der Abwicklung dieses sinanziellen Unternehmens zu afsistieren, das sich in ein Drama zu verwandeln brohte.

Saout brangte baher Ben Omar, ben schrecklichen Pierre-Servan-Malo weiter auszufragen. Bei ber Buth aber, die ber Notar an biesem erkannte, empfand er tein Berlangen, fich als Ableiter berjelben augnbieten. Saont hatte ben feigen 3. Berne, Meiter Angler's wunderbare Abentener.

Actenwurm am liebsten auf ber Stelle umgebracht, und vielleicht bedauerte er jeht, seine Kenntniß ber frangösischen Sprache verlengnet zu haben, weil ihn bas verhinderte, in seiner Sache selbst handelnd aufzutreten.

Juhel begriff fehr wohl, daß die von seinem Onkel Ben Omar gegenüber eingenommene Haltung die Sachlage nur verschlimmern könne, und noch einmal versuchte er, ihm das beigubringen. Die Gelegenheit schien gunftig, benn ber Notar war nur gekommen, um mit ihm zu reben.

Dieber Ontel, sagte also Juhel, Sie muffen mich boch anhören, und jollten Sie baburch zehnmal außer Rand und Band tommen. Wir sollen boch so benten, wie es uns als vernünftigen Wesen jutommt. . . .

- Na, wir werben ja sehen, was Du damit sagen willst. Also, was steht Dir zu Diensten?
- Ich möchte Sie fragen, ob Sie jeht, wo das Ziel vor uns liegt, Ben Omar unbedingt ben Rücken zufehren wollen?
- Und wenn ich daran fterben sollte! Der Schurke hat versucht, mir mein Geheimniß zu stehlen, wo es seine Pflicht war, mir das seinige mitzutheilen . . Das ift ein Betrüger . . . ein Cararbe . . .
- Das weiß ich, lieber Ontel, und will ihn auch gar nicht als unschulbig hinstellen. Seine Gegenwart ist Ihnen aber einmal burch eine Testamentsclausel Kannylf-Paschas ausgenöthigt.
  - Ja freilich.
- Muß er danach nicht auch babei sein, wenn die brei Fässer ausgegraben werben?
  - Ja.
- Und hat er nicht bas Recht, sich von bem Werthe ihres Inhalts zu überzeugen, schon ba ihm eine Provision von ein Procent zugesichert ift?
  - 3a, leiber!
- Run, um jenem Borgang beizuwohnen, muß er bann nicht auch wissen, wo und wann Sie die Ausgrabung vornehmen?
  - 3a.
- Und wenn er durch Ihre Schuld, sogar durch einen ganz beliebigen Umstand, verhindert würde, als Testamentsvollstrecker dabei zugegen zu sein, könnte Ihnen dann nicht die ganze Erbschaft bestritten werden und gab' das nicht Anlaß zu einem Proceß, den Sie gewiß verlieren würden?
  - Ja, bas mag fein.

- Endlich, lieber Ontel, fühlen Gie fich verpflichtet, Die Gefellschaft Ben Omar's bei ber Nachjuchung auf bem Golf mit in ben Rauf zu nehmen?
  - Ja.
- Stimmen Sie alfo gu, bag ihm gejagt werbe, er folle fich bereit halten, mit uns abzufahren?
  - Rein ! antwortete Deifter Antifer.

Diefes »Rein! wurde mit fo ichredlicher Stimme hervorgestoßen, bag es wie eine Bombe bie Bruft bes Notars traf.

och so, mischte sich jest Gilbas Tregomain ein, Du willst nicht Bernunft annehmen, Du hast aber Unrecht! Warum sich gegen Wind und Fluth auflehnen? Du kannst nichts besseres thun, als Juhel anzuhören und seinem Rathe zu solgen. Der Ben Omar ist mir gewiß ebensowenig angenehm wie Dir. Da wir uns ihn aber nicht von ben Schultern schütteln können, so mussen wir schoon gute Wiene zum bösen Spiel machen« u. s. w.

Es war setten, daß Gisdas Tregomain sich eine so lange Rebe leistete, und noch seltner, daß sein Freund sie ihn vollenden ließ. Freisich ballte er die Hand, arbeitete er mit den Kinnsaden und verzog er das Gesicht ganz entsetslich, während der Frachtschiffer seinen Rosenkranz abbetete. Letterer glaubte, befriedigt von seiner Eloquenz, vielleicht gar, den starrsinnigen Bretonen besiegt zu haben, als sein letter San zu Ende war.

.Bift Du fertig, Frachtschiffer? fragte ber Meifter Untifer.

- Ja, antwortete Gilbas Tregomain mit einem triumphierenden Seitenblid auf Juhel.
  - Und Du auch, Juhel?
  - 3a, lieber Ontel.
- Schön; nun könnt' Ihr Euch alle beibe zum Teufel scheren!... Vershandelt meinetwegen mit diesem Febersuchser, so viel Ihr wollt.... Von mir ... von mir wird er nichts andres hören, als daß ich ihn für einen Spishuben halte ... wie er es verdient!... Und nun guten Tag oder guten Abend, wie Ihr das wollt!«

Dazu wetterte Pierre-Servan-Malo bas ganze Lexiton ber Seemannsiprache herunter, so baß ihm babei, wie die Kugel aus dem Blasrohr, sein Kiesel aus dem Munde flog, und ohne sich weiter zu besinnen, drehte er den übrigen den Rücken zu und verschwand. Immerhin hatte Inhel seinen Zweck, wenigstens zum Theil, erreicht. Sein Oheim konnte, da er sich der Sachlage nicht zu verschließen vermochte, nichts mehr dagegen haben, den Notar von ihren nächsten Absichten zu unterrichten. Da dieser, von Saout gedrängt, nach dem Weggang des Masouin etwas weniger surchtsam herantrat, bedurfte es dazu nur einiger Worte.

»Mein herr, begann Ben Omar, der durch die Unterwürfigkeit seiner haltung die Kühnheit seines Untersangens wett zu machen wünschte, Sie werden verzeihen, wenn ich mir erlaube . . .

- Nur gerade heransgesprochen, fiel ihm Juhel ins Bort. Bas wünschen Sie?
  - Bu wiffen, ob wir nun am Biele ber Reife find?
  - Go ziemlich.
  - Bo ift alfo bas Giland, bas wir fuchen?
  - Das liegt etwa ein Dugend Deilen feewarts von Sobar.
  - Mh, rief Ben Omar, ba mußten wir noch einmal gu Schiffe geben?
  - Natürlich.
- Ach, und das paßt Ihnen wohl gar nicht? fagte ber Frachtichiffer nit Theilnahme für ben armen Mann, ber ichon bei dem Gedanken daran allen halt zu verlieren ichien.

Saout bevbachtete ihn, doch scheinbar gleichgiltig — so gleichgiltig wie Einer, der die Sprache, die vor ihm gesprochen wird, nicht im geringsten versteht.

»Ra, na, nur Muth, rebete ihn Gilbas Tregomain zu. Zwei bis brei Tage Seefahrt, die gehen schuell vorüber. Ich glaube, Sie werden noch auf einem Schiffisdest stehen lernen!... Wenn man Omar heißt.....

Der Notar schüttelte ben Kopf, nachbem er fich ben falten Schweiß von ber Stirn gewischt hatte. Dann fuhr er kläglichen Tones fort:

- . Und wo benten Gie fich einzuschiffen, mein Berr?
- Bier auf ber Stelle.
- 23ann?
- Sobald unfer Sahrzeng zum Auslaufen fertig ift. . . .
- Und bas wird fein?
- Bielleicht noch heute Abend, wenn nicht, jedenfalls morgen früh. Hatten Sie fich also bereit, mit abzufahren, auch mit Ihrem Schreiber Nazim, wenn ber Ihnen so unentbehrlich ift.
  - Ja, ja . . . ich werde bereit fein, fenfste Ben Omar.

- Und Allah erbarme sich Ihrer!- setze Gistas Tregomain hinzu, ber in Abwesenheit bes Meister Antifer seiner natürlichen Herzensgüte freien Lauf lasien konnte.

Ben Omar und Saout brauchten nun nichts weiter zu ersahren, als die Lage des berühmten Eilandes. Da der junge Kapitan diese aber nicht augegeben hatte, zogen sie sich vorläusig wieder zurud.

Inhel konnte sich vielleicht etwas übereilt haben, als er erklärte, die Absahrt werde noch an diesem Abend ober am solgenden Worgen vor sich geben, das hielt ihm wenigstens Gildas Tregomain ein.

Schon war es um drei Uhr Rachmittag und der Dolnetscher immer noch nicht zu sehen. Dieser Umstand bennruhigte beide ein wenig. Mußten sie auf ieine Dieuste verzichten, so hatten sie gewiß manche Schwierigkeit, sich mit den Seeleuten and Sohar unr durch Zeichen zu verständigen, wenn sie von diesen verlaugten, hier oder da zu halten oder den oder jenen Courd zu steuern. Im Rothfall waren ja aber Ben Omar und Nazim bei der Hand, und diese verstanden arabisch ... doch sich no diese beiden zu wenden? Zum Glück siesen nicht nachzulommen. Gegen sims Uhr, als der Frachtschiffer und Inhel schon und der Karawanserei wollten, trat der Dolmetscher noch am Hasen an sie heran.

» Endlich! « rief Inhel.

Selit entschuldigte sich wegen der Berzögerung. Er habe nur mit Mühe ein Fahrzeng auftreiben können und dafür auch einen recht hohen Preis bieten müssen.

- Das thut nichts! jagte Juhel baranf. Können wir noch hente Abend in See gehen?
  - Rein, erwiderte Gelit, die Mannschaft wird erft zu fpat beisammen fein.
  - Wann fahren wir alfo ab?
  - Morgen mit Tagesanbrud).
  - Gut.
- 3ch werbe Sie in ber Karawanserei abholen, feste Selit hingu, und bann fahren wir nit ber einsetzenben Ebbe ab.
- Und wenn ber Bind sich halt, bemerkte Gilbas Tregomain, werden wir gang gute Fahrt machen!-

Gute Fahrt, gewiß, benn ber Wind stand aus Westen, und nach Often bin unfte Meister Antifer sein Giland suchen.

## fünfzehntes Capitel.

Borin Bubel für feinen Ontel und beim herrlichften Better ber Belt eine Böhenmeffung vornimmt.

Um nächsten Morgen, noch ehe bie Sonne die Oberfläche bes Golfes mit ihren ersten Strahlen vergolbete, klopfte Selik bereits an die Zimmer in der Karawanserei. Meister Antifer, der keine Minute geschlafen hatte, war augenblicklich auf den Fühen und Juhel erschien ebenfalls josort.

- Das Fahrzeng ift fertig, melbete Gelit.
- Bir folgen Ihnen, antwortete Juhel.
- Und ber Frachtschiffer? fragte Meister Antifer. Ihr werbet seben, bag ber noch wie ein Meerschwein schuarcht! Ich werb' ihn aufschütteln!«

Er begab sich nach bem Gemach bes genaunten Meerichweins, bas wirklich noch in tiefem Schlummer lag, aber, von fraftigen Armen aufgescheucht, balb bie Angen öffnete.

Juzwischen machte Juhel dem Notar und Nazim verabredetermaßen Mittheilung, doch diese waren schon zum Aufbruche fertig. Nazim hatte einige Mühe, seine Ungeduld zu bemeistern, Ben Omar aber wankte todtenbleich und unsichern Schrittes dahin.

Als Selit die beiden Acgypter erscheinen sah, konnte er eine Bewegung bes Erstaunens nicht unterdrücken, die der junge Kapitän recht wohl bemerkte. Um Ende war das ja nicht zu verwundern, wenn man bedeukt, daß diese Lente von verschiedener Nationalität sich also kannten, miteinander zu Schisse geben und eine Untersuchung des Golses vereinigt vornehmen wollten. Natürlich erreate das in etwas den Berdacht des Bolizisten.

- Diefe beiben Fremden wollen alfo mit Ihnen fahren? fragte er Inhel.
- Ja, bestätigte dieser nicht ohne einige Berlegenheit. Es sind Neisegefährten von uns. Wir kamen mit dem Packetboote von Snez zugleich nach Wascat.
  - Und Gie fennen bie Berren?
- Gewiß.... Wenn sie sich bieher abjeits hielten, so geschah bas, weil mein Onkel immer bei recht schlechter Lanne war.....

Offenbar verwidelte sich Juhel bei feinen Erklärungen, doch es zwang ihn ja nichts, Selit solche zu geben. Jene Aegypter schlossen sich ihnen an, weil ihnen bas pagte....

Selit gab sich icheinbar zufrieden, die Sache erichien ihm aber boch fo auffällig, daß er fich vornahm, die beiben Negypter ebenfo icharf zu beobachten, wie die brei Frangosen.

Best erschien Meister Untifer mit dem Frachtschiffer im Schlepptau, ein Schlepper, der ein großes Handelsschiff zieht. Um die Metapher weiter zu führen, tann man auch sagen, daß das fragliche Schiff taum angefangen hatte, die Anter zu lichten. Der Mann schlief noch halb und blinzelte nur durch die muden Augenlider.

Natürlich stellte sich Pierre-Servan-Maso auch jest jo, als ob er die Auwefeuheit Ben Omar's und Nazim's gar nicht bemerkte. Mit Selif an seiner Seite, schritt er voraus, und die übrigen folgten den beiden in der Richtung nach dem Hasen.

Am Ende des kleinen Wolo wiegte sich eine Perme (eine Art türkischer großer Gondel mit Berdeck), das heißt, ein mittelgroßes Fahrzeug mit zwei Wasten, jeht noch vorn und hinten von Tauen gehalten. Das Großsegel war noch eingerollt, doch es brauchte nur herabgelassen zu werden, um das Schiffchen nach dem offnen Weere hinauszutreiben.

Diese Berme, namens »Berbera«, war mit etwa zwauzig Leuten bemanut, eigentlich etwas reichlich sir ein Fahrzeug von ungefähr neunzig Tonnen. Inhel siel das zwar auf, er unterdrückte aber eine Bemertung darüber. Dagegen konnte er sich bald einer andern nicht enthalten, darüber nämlich, daß die Hälfte dieser Männer gar keine Seeleute zu sein schienen. In der That waren es nämlich Polizeibeamte aus Sohar, die unter dem Besehl Selit's mit au Bord gekommen waren. Kein vernünstiger Mensch hätte unter diesen Umständen noch zehn Pistolen sür die hundert Millionen des Erben Kamplk-Paschas gegeben — wenn sich diese überhaupt vorsanden.

Mit der Behendigkeit ersahrener Seeleute sprangen die Passagiere an Bord der »Berbera«, doch legte sich das Hahrzeng unter dem Gewicht Gildas Tregomain's sühlbar nach Backbord auf die Seite. Die Einschissiung des Notars hätte einige Schwierigkeiten gemacht, denn dem drehte sich scho das Herz im Leibe herum, doch da packte ihn Nazim einsach in der Taille und warf ihn über den Bordrand hinein. Da das Rollen des Fahrzengs auf Ben Omar schou

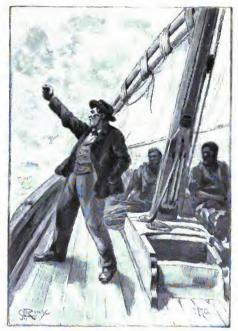

Deifter Antifer ftarrte ber Bergweiflung nabe . . . (3. 186.)

bie ichlimmite Wirfung ansabte, verichwand er durch die Treppentappe der Cajnte im hinterbed, die nun von langen, ichmerglichen Senfgern widerhallte.

Den Instrumenten widmete man natürlich die peinlichsste Sorgfalt — vor allem dem Chronometer, den Gildas Tregomain in sein Taschentuch eingebunden trug, bessen vier Zipfel er trampshaft selsbielt.

Der Kapitan ber Perme — ein alter Araber von roher Erscheinung — ließ die Sorrtaue schießen, Segel beijegen und auf Anordnung Juhels durch Bermittlung Selit's ben Cours nach Nordosten einichlagen.

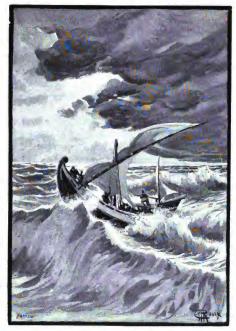

Die Berberg im Sturme.

Man war jest also auf bem Wege nach bem Eisande. Bei dem herrichenden Westwinde mußten wohl vierundzwanzig Stunden genügen, um dasselbe zu erreichen. Die Natur ist nur manchmal so boshaft, die Lente zum Narren zu haben. Wehte der Wind auch in günstiger Nichtung, so jagten die Wolten doch geradezu in den höhern Luftichichten dahin. Es genügte ja nicht, nur nach Osten zu vorwärts zu tommen, sondern auch den richtigen Punkt aufzusinden, und dazu mußte eine mehrsache Beodachtung der Länge und der Breite, die eine am Vor- oder Nachmittage, die andre in dem Augenblicke des Meridian-

durchganges der Sonne, ausgeführt werden. Um die höhe ju erfahren, genügte es ja, daß die Sonne geruhte, sich jehen ju laffen, doch an diesem Tage schien es, als ob das launische Gestirn sich ju zeigen keine Lust veripurte.

Meister Antifer lief auf bem Berbed ber »Berbera« in größter Aufregung hin und her und betrachtete stets weit mehr ben himmel als das Wasser. Bor- läufig suchte er ja tein Giland am Horizoute, sondern die Sonne inmitten ber Dunftmassen bes Oftens.

Nahe ber Gallion stehend, zuckte ber Frachtichiffer mit ben Achseln als Zeichen ber Enttäuschung. Juhel, ber sich an seiner Seite hielt, gab seinem Unmuthe durch ein Verziehen des Mundes Ausdruck. Verzögerungen . . . immer wieder Verzögerungen . . . sollte diese Reise denn gar kein Ende nehmen? Und hunderte und aberhunderte von Weilen weit glaubte er in dem kleinen Hause von Saint-Walo die geliebte Enogate auf einen Brief warten zu sehen, der ihr noch nicht zugekommen sein konnte.

- »Run, wird sich benn die liebe Sonne gar nicht zeigen? fragte ber Frachtlichiffer.
- Gs wird mir nicht möglich sein, eine Rechnung vorzunehmen, antwortete
   Inhel.
- Rann man wegen Mangels an Sonne eine folche Rechnung nicht auch nach Mond und Sternen aufstellen?
- Gewiß, Herr Tregomain, wir haben aber leiber Nenmond, und was die Sterne betrifft, so fürchte ich, daß es in der Nacht ebenso bewölkt sein wird, wie am Tage, übrigens sind das verwickelte Beobachtungen, die ohne größere Rechnung nicht zum Ziele führen.

Gildas Tregomain bernsigte sich im Bertrauen barauf, daß der junge Kapitän schon nichts unterlassen werde, sie zum gewünschten Buntte zu führen. Meister Antifer aber starrte der Berzweislung nahe himaus in die Luft, nach dem himmel und nach dem Horizonte, ohne einen Trost finden oder gar etwas entdecken zu können, was einer versornen Insel ähnlich sähe.

Der Wind frischte mehr und mehr auf; die Perme tanzte lustig auf den turzen Wellen und alle fühlten ihre Bewegungen mehr oder weniger unaugenehm. Nur Nazim schien — em trener Diener seines unter Ded verstauten Cerrn — nichts davon zu bemerken, und ohne ein Wort zu sprechen, beobachtete er nur immer den, der sur ihn der Ränber seines Vermögens war. Meister Antifer würdigte den vermeintlichen Schreiber keines Blickes ... er bemerkte diesen

fast gar nicht ... nud hieft auf seiner Stelle, innerlich erregt und außerlich versteinert, aus, bis ibn ber spate Abend nach ber Cabine hinnnterzugeben nöthigte.

Juhel freilich hatte mehr die Angen offen; ihm tam die ganze Besatzung bes Fahrzeuges, von der einige Mann sogar seefrant geworden waren, entichieden verdächtig vor.

Tregomain bemertte, daß ihn etwas bedrückte, und fragte freundlich, boch so leise, daß es Deister Antifer nicht hören tonnte:

»Run, Herr Kapitan der langen Fahrt, wir werben doch das berühmte Eilaud zeitig genug erreichen und schnell genug wieder in der Rue des Hautes-Salles zurück sein, ehe die gute Enogate sich zu sehr abgehärmt hat?

— Wer weiß, lieber Tregomain, vor seinem Ende ist niemand glücklich zu preisen, und wenn diese ungünstige Witterung, bei der wir in der Irre herumssahren, anhält und und gar zwingt, irgendwohin aus Land zu gehen, um frische Rahrungsmittel einzunehmen, dann verlieren wir nicht unr wieder Zeit, sondern es muß unsre Hartnäckigkeit, den Golf von Oman so gründlich abzusuchen, auch andern Leuten verdächtig erscheinen, und dann . . . .

Er verschwieg babei, daß es nicht ber Zustand ber Atmosphäre war, ber ihm Sorge machte. Die Sonne mußte ja, selbst über bem Golse von Oman, einmal zum Borschein kommen. Das Eiland wurde gewiß gesunden, wenn es überhaupt vorhanden war . . . doch die zu surchende Einmischung der verbächtigen Gesellschaft, die sich auf der »Berbera« mit eingeschifft hatte. . . .

Die pechschwarze Racht brachte bas Fahrzeug noch in recht ernste Gesahr, nicht in Folge seiner Leichtigkeit, benn diese gestattete ihm, über die Wogen hinweg zu gleiten, doch dann und wann braufte der Sturm stoffweise so gewaltig daß man zehumal ein Kentern desselben besürchten nußte.

Nach Mitternacht, wo ein starker Regen nieberging, flaute der Wind ein wenig ab, und vielleicht leitete das für morgen einen Witterungsunnschlag ein. Doch nein, denn als es wieder heller wurde, zeigte sich der Himmel noch ebenso start bewölft, wenn die Atmosphäre sich auch wesentlich beruhigt hatte. Dem schweren Plahregen der Nacht solgte nun der seinere Niederschlag ans den niedern Wolkenschlichten, der — ohne Zeit zur Vildung großer Tropsen zu haben — mehr halb staubsörung niederrieselte.

Als Juhel nach bem Berbecke fam, tonnte er eine Bewegung ber Enttanfchung nicht unterbrücken. Bei biefem Zustande bes himmels war es ihm

ganz unmöglich, sein Besteck zu machen. Wo sich die Perme nach so häufigem Courswechsel und ohne Kenntniß des zurückgelegten Weges jest befände, das hätte auch deren Führer, trot seines Vertrautseins mit den heimischen Gewässeru, gewiß nicht zu sagen gewußt. Vielleicht war die »Berbera« schon an dem Eiland vorübergekommen und durch den heftigen Wind viel zu weit nach Often verichsagen worden.

Unter dem Pfortsegel hervorkriechend, nahm Bierre-Servan-Maso wieder ganz vorn auf dem Berbeck Plat. Doch wie wetterte und schimpfte er beim Anblick des himmels! An seinen Neffen richtete er aber kein Bort, sondern hielt sich regungstos neben bem Krahnbalken des Steuerbords.

Wenn Juhel sich nun hütete, das von seinem Onkel schon seit gestern bewahrte Schweigen zu brechen, so mußte er sich dasür einige Fragen von Selik gesallen lassen, die er nur ausweichend beautworten konnte.

Der Dolmeticher trat nämlich an ihn beran und jagte:

- »heut scheint sich ber Tag auch schlecht anzulaffen, mein herr!
- Sehr ichlecht.
- Gie werben Ihre Instrumente gur Connenbeobachtung wieder nicht benuten tonnen.
  - Das ift leiber gu fürchten.
  - Bas machen Gie aber bann?
  - Mun, baun wart' id) eben.
- Ich erinnre Sie daran, daß die Perme unr für drei Tage Proviant mitführt, und wenn das schlechte Wetter anhielte, müßte sie nach Sohar zurüdsegeln.
  - Ja freilich!
- Berden Sie in diesem Falle auf Ihr Project einer Untersuchung bes Golfs von Oman verzichten?
- Bahricheinlich ... ober wir verschieben bie Sache wenigstens bis gn gunftigerer Jahreszeit.
  - Sie würden fich alfo in Sohar aufhalten?
  - In Cohar ober Dascat, bas ift ja gleichgiltig.

Der junge Kapitan legte fich eine, bei dem Berdacht, den ihm Selik einflößte, jehr gerechtfertige Zurüchaltung auf, und diefer erhielt deshalb nicht den erwünschten Aufschluß. Der Frachtschifter erschien jeht fast gleichzeitig mit Savuk auf Deck. Der eine verzog recht ärgerkich den Mund, der andre verrieth durch seine Haltung, wie wuthend er barüber war, daß die Dunstmassen die »Berbera« schon auf zwei bis brei Rabellangen wie eine Wand umschlossen.

»Run, es macht fich nicht? begann Gilbas Tregomain, ber bem jungen Seemann bie hand brudte.

- Bang unmöglich! erffarte Inhel.
- Und unfer Freund? . . .
- Der fteht bort . . . im Borbertheile.
- Wenn er fich nicht etwa über Bord fturgt !- murmelte ber Frachtschiffer.

Er befürchtete wirklich schon lange, bag ber Malonin sich schließlich gu einem Schritt ber Bergweiflung hinreißen laffen mochte.

Der Morgen verlief ohne Veränderung. Der Sextant verblieb als nuhlos in seinem Kasten. Kein Sonnenstrahl blinkte durch den dicken Tunstvorhang. In Mittag konnte auch der Chronometer, den Gildas Tregomain gewissenhaft herbeibrachte, nicht zur Längenbestimmung durch den Stundenunterschied zwischen Paris und dem von der Perme im Goss von Oman eingenommenen Punkte verwendet werden. Der Nachmittag erwies sich nicht günstiger. Wenn man sich auch bemühte, die zurückgelegte Strecke bestens abzuschähren, so wußte man doch nur sehr unvolksommen, wo die Berberas sich zur Zeit besand.

Darüber schien ber Schiffer ber Perme and mit Selit zu sprechen, bem er mittheilte, baß er, wenn sich bas Wetter and morgen nicht änberte, wieder nach Westen, dem Lande zu, stenern musse. Bo man freilich auf eine Kuste treffen würde, ob in der Höhe von Sohar, von Mascat, oder weiter nörblich am Eingange der Meerenge von Ornuz, oder auch jublicher nach dem Indischen Meere zu in der Höhe von Naz-el-Had... das konnte niemand voranssagen.

Selit glaubte Juhel von ben Absichten bes Führers ber Berbera ennterrichten gu muffen.

. Meinetwegen! warf Inhel nachläffig bin.

Das war feine gange Antwort.

Bis zur Nacht tein Zwischenfall. Selbst als sie hinter ben Tunftmassen im Westen herabsant, vermochte die Sonne diese nicht zu durchbrechen. Jest danerte aber nur noch ein ganz seiner Staubregen weiter und das versprach eine Acnderung im Zustande der Atmosphäre. Der Wind hatte sich so vollständig gelegt, daß man nur zuweilen einen Hanch davon bemerkte. Der Frachtschiffer, der dazwischen immer einmal die Hand nuporstreckte, glaubte schon eine ganz leichte Brise aus Often einsehen zu fühlen.

D mar' ich nur auf ber Eharmante Amelie-, fagte er, ba unten . . . 3wiichen ben lieblichen Ufern ber Rance, ba wurde ich mich ichon ausfinden!

Die Gharmante Amélies war freilich schon seit langem als Brennholz verkauft worden, und die Perme segelte auch nicht zwischen jenen lieblichen Ufern bin.

Inhel machte dieselbe Bemerkung wie Gildas Tregomain. Es schien übrigens, daß die Sonne gerade beim Verschwinden unter dem Horizonte, noch einmal, wie ein Neugieriger durch's Schlüsselloch, durch eine Cessinung in den Wolken gelugt hätte. Pierre-Servan-Walo beobachtete diesen Strahl gewiß auch, deun sein Ange flammte auf und beantwortete jenen Strahl des Tagesgestirns mit einem Blibe ohnmächtiger Wuth.

Am Abend speisten alle, doch mit Rücksicht auf Ersparung am vorhaubenen Proviant, von dem nur noch für vierundzwanzig Stunden übrig war. Bon morgen ab mußte man also daran denken, wieder nach dem Lande hin zu segeln, wenn sich nicht herausstellte, daß die Berbera- sich überhaupt in dessen Räbe besand.

Die Nacht war ruhig. Die Dünung legte sich auffallend schnell, wie das in beschränkten Golsen ja gewöhnlich der Fall ist. Der Wind ging wirklich babei nach Often um. Bei der Ungewißheit der Lage des Schiffes ließ desser, auf einen durch Selit übermittelten Nathschlag Inhels hin, jeht gegendrassen.

Um brei Uhr am Morgen ließ ber inzwijden flar geworbene himmel noch bie letten Sterne herniederblinten. Alles ließ auf eine gute Beobachtung hoffen.

Wirflich erhob sich später die Sonneuscheibe in vollem Glauze über die Linie des Horizontes. Bergrößert durch die Refraction und purpurn gefärbt durch die niedrigeren Luftschichten, irisierte ihr blendendes Licht auf der Oberfläche des Golfes.

Gildas Tregomain glaubte fie begruften zu muffen und nahm höflich den Wachstuchhut ab. Gin Ghebr ober Parfi hatte die Ericheinung des Tagesgestirus auch nicht ehrfurchtsvoller begruften können.

Da lebten die Geister nun wieder auf! Mit größter Ungeduld harrten alle, Passagiere und Seesente, der Stunde entgegen, wo das Besteck gemacht werden sollte. Die Araber wissen nicht, daß die Europäer Mittel bestigen, die Lage eines Schisses, auch wenn kein Land in Sicht ist, genan zu bestimmen. Zeht interessierte es sie, zu ersahren, ob die »Berbera« sich noch im Golse bestände oder etwa nach dem Cap Raz-el-Had zu verschlagen worden wäre.

Ingwischen ftieg die Sonne in wunderbarer Reinheit weiter empor, und es war nicht zu fürchten, daß eine Wolfe sie verschleiern wurde, wenn ber junge Kapitan die Stunde ber Ablefung ber Mittagshohe gekommen glaubte.

Etwas vor zwölf Uhr traf Juhel seine Borbereitungen. Mit sessessofilossenen Lippen, brennenden Augen, und ohne eine Silbe zu sprechen, pflanzte sich Meister Antifer neben ihm auf. Der Frachtschiffer hielt sich, ben großen, ganz rothen Kopf hin und her wiegend, zu seiner Rechten; Saont auf bem hinterbeck und Selit an Bactbord paßten auf, wie die Sache vor sich ging.

Mit gespreigten Beinen, um ficher ju fteben, hielt Juhel ben Sertanten mit ber linten Sanb und richtete bas Fernrohr nach bem Horizonte.

Die Perme schwankte taum fühlbar mit ber schwachen Dunnng auf und nieber.

Sobald er die Sonneuhohe erhalten hatte, rief Juhel:

. Es ift gelungen ! .

Und nachbem er die betreffenden Zahlen auf dem getheilten Bogenstücke abgelesen hatte, begab er sich zur Aussiührung der nöthigen Berechnung nach der Cabine himmter, von wo er nach zwanzig Minuten zurückfehrte, um das Resultat zu verkündigen.

Die Perme befand sich zur Zeit unter 25° 2' nördlicher Breite, bas heißt also, um brei Minuten nörblicher als bie Breitenlinie ber Insel.

3nr Bollendung ber Beobachtung mußte nun noch ber Stundenwinkel gemessen werden. Niemals waren die Stunden dem Meister Antiser, Juhel, dem Frachtichisser und Saout aber so lang vorgekommen! Es schien, als ob der ersehnte Augenblick nie herannahen wollte.

Endlich fam er boch, mahrend bic Berbera auf Anordnung Inhels etwas nach Suben gurudgefegelt war.

Um zweieinhalb Uhr maß der junge Seemann eine Reihe von Höhen, während der Frachtfuhrmann die zugehörige vom Chronometer angegebene Zeit anfichrieb. Nach der Rechnung ergab sich dann eine Länge von 54° 58'.

Die Perme befand sich also eine Bogenminnte östlich von dem Silande. Plöhlich ließ sich ein Ausruf vernehmen. Ein Araber zeigte nach einer dunkeln Erhebung etwa zwei Meilen im Westen.

. Mein Giland! platte ber Meifter Untifer heraus.

Es tonnte nur biefes Giland fein, benn ringenm war tein Land in Gicht.

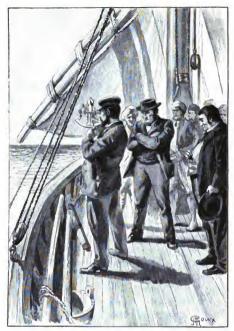

Juhel richtete bas Fernrohr nach bem Borigont. (S. 191.)

Da lief und sprang, taumelte und sinchtelte ber Malonin umber, als ob er vom großen Beitstanz befallen ware. Gilbas Tregomain mußte ihn wohl ober übel mit seinen träftigen Armen festhalten.

Sofort stenerte die Perme auf ben bezeichneten Bunft zu. Bei der leichten Oftbrise, die ihre Segel schwellte, mußte eine halbe Stunde genügen, ihn zu erreichen. Sie tam in der That dahin, und unter Abschähung des seit der Minute der Beobachtung zurückgelegten Weges, tounte Inhel die Versicherung abgeben, daß die Lage dieses Gisandes den von Kamplf-Pascha erhaltenen

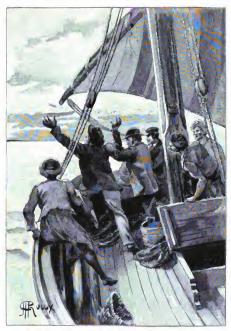

Dein Gilanb!« platte Meifter Antifer herans. « (3. 191.

Coordinaten besfelben entspreche, also ber von Thomas Untifer seinem Sohne übererbten Breite von 24° 59' nörblich vom Aequator, und ber von Ben Omar nach Saint-Malo überbrachten Länge von 54° 57' öftlich von Paris.

So weit ber Blid reichte, überflog er sonst aber nur bie obe Bafferwufte bes Golfs von Oman.

## Sedzehntes Capitel.

Das völlig ichlagend beweift, daß Ramplf-Raicha feine Secfahrten wirklich bis nach dem Golf von Oman ausgedehnt hatte.

Da sag es also vor ihm, jenes Eisand, das Meister Antifer in Gebanken auf ben Werth von wenigstens hundert Millionen schätte. Nicht fünsundsiedzig Centimes hätte er sich abhandeln sassen, wenn die Gebrüder Rothschild es mie es steht und liegt« hätten kaufen wollen.

Der äußern Erscheinung nach war es nur eine nacke, bürre Felsmasse ohne jedes Grün, die bei länglich runder Gestalt einen Umfang von zweitausend bis zweitausendsschied weitern haben unochte. Ihre Ränder zeigten vielsache Einichnitte, hier Spiscu, dort wenig tiese Buchten. In einer solchen, die nach Westen zu gelegen und gegen den eben herrichenden Wind geschützt war, sand die Verme jedoch gute Zusslucht. Das Basser darin war sehr klar, so daß man bei zwanzig Fuß Tiese den sandigen, mit Weerpstanzen bedeckten Grund sehen konnte. Als die Berdera sessen, vermochte die nache Brandung sie faum seicht zum Schwanken zu bringen.

Das war immerhin genug, ja sogar zuviel, als daß der Notar noch eine Minute hatte an Bord bleiben mögen. Mit Mühe hatte er sich nach dem Berdeck geschleppt und wollte eben aufs Land hinüberspringen, als Meister Antifer ihn aushielt und dem Männchen zurief:

. Salt, halt! Berr Dmar! . . . Erft ich, wenn's Ihnen beliebt!«

Db ihm bas nun beliebte ober nicht, jedenfalls uußte der Notar warten, bis der unregierbare Malouin von seinem Eiland Besitz genommen hatte, was er badurch that, daß er die Sohlen seiner Schifferstiefeln tief in den Sand eindrückte.

Dann durfte ihm Ben Omar nachfolgen, und ber feufzte erleichtert auf, als er festen Boben unter ben Füßen fühlte. Gildas Tregomain, Juhel und Saout befanden sich balb bei ihnen.

Inzwischen hatte Gelit bas Giland mit bem Bliete gemustert und fich gefragt, was die Fremdlinge hier wohl vorhatten, daß fie eine fo lange

Reise und so große Untoften baransetten. Rur die Lage biese Felsennestes zu bestimmen, bas ließ sich wohl kaum annehmen, wenigstens wenn jene Lente nicht reine Narren waren. Wenn sich auch bei Meister Antiser einige Spuren bavon zeigten, so hatten boch Juhel und ber Frachtschiffer offenbar Sinn und Berstand bei einander. Und bennoch betheiligten sie sich bei bieser auffälligen Geschichte! Da waren ferner die beiben Aegypter, die baran auch Interesse zu haben schienen. . .

Selik hatte jest also mehr als jemals Ursache, die Schritte bieser Fremblinge zu beobachten, und er wollte ihnen eben nach dem Cilaude folgen. Da gab Pierre-Servan-Walo seinem Neffen ein von diesem verstandenes Zeichen, und letzterer wendete sich an Selik mit den Worten:

»Es ift unnöthig, bag Gie uns begleiten. hier brauchen wir feinen Dolmeticher ... Ben Omar fpricht fraugöfisch wie seine Muttersprache. ...

- Dann ift's gut!« begnügte fich Gelit zu antworten.

Der Polizist wollte feine Berhaublung hervorrufen. Er hatte sich bem Meister Antifer zur Bersügung gestellt und mußte sich bessen Anordnungen nun auch fügen. Dagegen behielt er sich vor, mit seinen Leuten einzugreisen, wenn die Fremben nach bem Fahrzeuge zurücksehrten und irgendwelche Gegenstände mit an Bord bringen sollten.

Jett war es schon breieinhalb Uhr nachmittags. Un Beit fehlte es also nicht, sich in ben Besit ber brei Fasser zu setzen, wenn sich biese überhaupt vorsanden, und baran zweiselte der Masonin keinen Augenblick.

Die Berberas sollte also in ber kleinen Bucht liegen bleiben. Durch Bermittelung Selit's verständigte ber Führer ber Perme Juhel aber, daß er nur bis sechs Uhr warten werbe. Die Rahrungsmittel waren fast zu Ende. Jeht galt es also, ben günstigen Wind zu benühen, um, etwa mit Andruch des nächsten Tages, Sohar wieder zu erreichen. Meister Antiser erhob dagegen keinen Einwand. In mehreren Stunden konnte er sein Vorhaben ja recht gut erledigt haben.

Es hanbelte sich ja nicht barum, bas überbies beschränkte Eiland zu burchmessen ober es Schritt für Schritt zu untersuchen. Nach bem bekannten Briese lag die Dertlichkeit mit bem Schafe an einer ber süblichen Spigen und am Juße einer burch bas Doppel-K bezeichneten Felswand. Die Spigart mußte die brei Fässer balb bloßlegen, die Meister Antiser bequem nach ber Perme zu rollen gedachte. Natürlich hatte er bas gern ohne Zeugen vorgenommen

— mit Ausnahme bes ihm als solchen aufgenöthigten Ben Omar und bessen Schreibers Nazim. Da es die Besahnng der »Berbera« gar nichts angeben tonnte, was jene Fässer enthielten, drohte höchstens die Karawanenreise nach Mascat einige Schwierigkeiten zu bieten. Doch damit hatte man sich ja erst später abzusinden.

Meister Antifer, Gildas Tregomain und Juhel einerseits, sowie Ben Omar und Nazim andrerseits, begannen nun den Abhang des Eisandes zu erklimmen, dessen mittlere Höhe über dem Meere etwa hundertsunzig Fuß betrug. Bei ihrer Annäherung flatterten einige Bölker Wildenten auf, die gegen diesen Einbruch in ihr gewohntes Heim mit sautem Geschrei protestierten. Gewiß mochte seit Kampste-Paschas Besuche hier teines Menschen Juß den öben Felsblock betreten haben. Der Masonin trug die Spishaue auf der Schulter — er hätte sie auch keinem andern übersassen. Der Frachtschiffer hatte eine Schausel bei sich, und mit einem Compaß in der Hand bestimmte Juhel die Himmelsgegenden.

Der Notar hatte einige Muhe, von Saout nicht überholt zu werben. Roch zitterten ihm die Beine, obwohl er nicht mehr auf dem Berdeck der Perme stand. Dennoch hatte er seine Sinne wieder beisammen, seine Intelligenz wieder erlangt und die Beschwerden der Fahrt vergessen, wogegen er schon an die der Rückreise dachte. Auf diesem Giland gab es ja eine Stelle, die für ihn eine ungeheure Provision barg, und wenn's ihm nicht um die Berschwiegenheit des Rotars zu thun gewesen wäre, so hätte es Saout wohl fertig gebracht, ihm diese zu verweigern, wenn es ihm gelang, sich des Schahes zu bemächtigen.

Der Erbboben war ziemlich steinig und nicht leicht zu begehen. Nach der Mitte zu gesaugte man nur durch Umgehung mehrerer kaum zu überwindender Einzelerhöhungen. Als die Gruppe den hervorragenbsten Punkt erreicht hatte, erblickte sie bie Berme, deren Flagge im Winde flatterte.

Bon hier aus war auch ber Umfang bes Gilandes klar zu erkennen. Da und dort traten an demfelben Spigen hervor, unter diesen bie . . . Millionenjpige! Ein Irrthum war nicht möglich, da das Testament angab, daß diese uach Süden zu liege.

Mit hilfe bes Compasses hatte Juhel sie schnell genng aufgesunden. Sie bilbete eine burre Zunge, die an bem weißen Schaume ber leichten Brandung ledte.

Und noch einmal tam dem jungen Kapitan der peinigende Gedante, daß bie unter biefem Feljen verscharrten Reichtfumer fich gwifchen ibm und seiner

Berlobten als unüberwindliches hinderniß aufzuthurmen brohten. Den Starrfinn seines Ontels wurde doch niemand zu brechen vermögen. Da fam ihm die Lust — eine wilde, doch von ihm bemeisterte Lust — an, ben Oheim auf eine falsche Fährte zu leiten.

Der Frachtschiffer fühlte sich von zwei entgegengeseten Empfindungen zermartert: von der Furcht, daß Inhel und Enogate niemals ein Paar würden, und von der, daß sein Freund Antifer ganz den Berstand einbüßen könnte, wenn ihm die Erbschaft Kamplk-Baschas entging. In einer Art Buth schlug er mit der Schausel auf den Boden ein, daß die Steinstücke nur so um ihn herumssogen.

- De ... Du ba ... Frachtschiffer, Dich fticht wohl ber hafer? fragte Meister Autifer.
  - Reinesmegs! antwortete Bilbas Tregomain.
  - Barte gefälligft mit Deinen Arthieben, bis wir an Ort und Stelle find!
  - Ja, ja, ich werbe warten, alter Freund!«

Rady Guben hin weiter wandernd, stieg bie kleine Gesellschaft nach einer bort hinausragenden Spige hinab, die kaum sechshundert Schritte weit entfernt war.

Meister Antiser, Ben Omar und Saouk, die jetzt vorausgingen, beschleunigten ihre Schritte, als würben sie von einem Magnete angezogen — jenem Magnete Gold, der auf alle Menschen wirkt. Ihr Athem keuchte. Es schien, als witterten sie jenen Schatz, als athmeten, als saugten sie ihn ein, als durchdränge sie eine Atmosphäre von Millionen, und als müßten sie ersticken, wenn ihnen diese entschwände.

In zehn Minuten war die Spige erreicht, die weit hinausragend sich im Meer verlief. Um Ansang berselben sollte Kampst-Pascha also die Felswand mit einem boppelten K bezeichnet haben.

Hier erreichte nun die Aufregung des Meister Antifer einen solchen Grad, daß er zusammenzusinken drohte. Ohne daß Gildas Tregomain ihn mit den Armen auffüng, wäre er wie eine leblose Wasse niedergefallen, denn das Leben verrieth sich in ihm nur noch durch frampschafte Zuckungen.

- Dutel! ... Liebfter Ontel! rief Juhel.
- Alter, lieber Freund ! fecundierte biefem ber Frachtschiffer.

Saout machte ein Gesicht, über beffen Bedentung man sich nicht täuschen tonnte, und als wollte er sagen:

»Möchte er crepieren, ber Christenhund, bann bin ich ber einzige Erbe Kamult-Baichas!-

Die Phyfiognomie Ben Omar's bagegen ichien vielmehr auszubruden:

»Doch wenn biefer Mann, ber allein bie genaue Stelle bes Schates weiß, fterben follte, war' ich ja um meinen Antheil!«

Der Anfall ging jum Glud ohne schlimme Folgen vorüber. Die fraftigen Reibungen bes Frachtschiffers brachten ben Malouin wieder zu sich, so daß er bie ihm entfallene Spishacke von neuem ergriff. Dann begannen die Männer eine genauere Besichtigung der Felsenwand.

Längs berfelben zog fich eine Art ichmalen Weges hin, hoch genug, um vom Meere felbst bei stürmischem Sudwest nicht überspult zu werben. Man - hatte vergeblich einen geeigneteren Plat gesucht, um Millionen sicher niederzulegen. Die Stelle wiederzuerkennen, konnte keine große Schwierigkeit bieten, wenn Wind und Wetter seit einem Vierteljahrhundert das Wonogramm nicht zerstört hatten.

Pierre-Servan-Maso war bereit, die ganze Spiße einzeln zu untersuchen; er hätte die Fessen einen nach dem andern gesprengt, und wenn es ihm Wochen oder Monate kostete. Die Perme konnte ja in Sohar frischen Proviant holen. Nein! Er verließ jest das Eisand nicht eher, als dis er ihm die Schäße, deren rechtmäßiger Sigenthümer er war, entrissen hatte.

Diefelben Gebanten erfüllten Saout, fo bag ber Seelenguftand bei beiben, nicht gerade jur Ehre ber menichlichen Natur, völlig übereinstimmte.

Jest waren alle beim Werke, suchten und spähten umber, wühlten bie Algenbede auseinander und rissen ben Tang los, wo er sich abgelagert hatte. Mit seiner Spihhaue bohrte Untifer in die Spalten des Gesteins, der Frachtschiffer hämmerte mit der Schaufel daran herum. Ben Tmar troch auf allen Vieren wie eine Krabbe über die Rollsteine des Bodens hin. Juhel und Saout waren ebenfalls nicht mußig. Kein Wort wurde mehr gewechselt — bei einer Leichenseier hätte kein größeres Stillichweigen herrschen können....

In ber That war es ja auch ein Nirchhof, bieses im Golfe verlorene Eisand, und ein Grab war es, was die Manner so eifrig suchten, ein Grab, aus bent sie Willionen bes Acqupters wieber heraufhosen wollten.

Nach einer halben Stunde war noch nichts gefunden, deshalb erlahmte aber keiner; unterlag es doch keinem Zweifel, daß sie sich auf dem Gilaud Kamplk-Baschas besanden und daß die Fässer an bessen Südvorsprunge vergraben lagen.

Berzehrend brannte die Sonne; der Schweiß strömte über die Gesichter — die Leute wollten nichts von Erschöpsung spüren. Alle arbeiteten mit dem Eiser von Ameisen, die sich ihren Ban aushöhlen, alle — selbst der Frachtschifter, den der Dämon Habgier jest auch gepackt hatte. Nur um Juhels Lippen prägte sich zuweisen die Erschöpsung beutlicher aus.

Endlich ließ fich ein Ausruf ber Freude — ober war es ber Aufschrei eines Raubthieres? — vernehmen.

Meister Antifer war es, ber ihn ausgestoßen hatte. Halb vorgeneigt, bas Haupt entblößt und die Hand hinausgestreckt, zeigte er auf einen, gleich einem Monolithen emporstrebenden Felsen.

»Da! . . . ba!« rief er wieberholt.

Und hatte er sich jett vor diesem Steingebilde niedergeworfen, wie ein Trasteveriner vor einer Nische mit der Madonna — teiner seiner Gefährten hatte sich darüber verwundert. Sie hatten sich ihm vielmehr zu gemeinsamer Anbetung angeschlossen. . . .

Inhel und ber Frachtschiffer, Ben Omar und Saout hatten fich bem Meister Antifer genahert, ber eben niederkniete . . . fie fanken mit ihm in bie Knie. . . .

Bas mar benn Bejondres an biefem Felsblod?

Da befand sich, sichtbar für die Augen, fühlbar für die Hände, das berühmte Monogramm Ramplf-Paschas, jenes Doppel-K, bessen Kanten zwar abgenagt waren, das aber tropbem deutlich erkennbar vor ihnen stand.

Da! . . . Da! wieberholte Meifter Antifer.

Damit bezeichnete er am Fuße bes Felsens bie Stelle, wo man einschlagen sollte, wo ber seit zweiundbreißig Jahren niedergelegte Schat in seinem Steinbette rufte.

Sofort brang die Spithaue in den Erdboden ein, der fnatternd aufbrach. Dann beseitigte Gildas Tregomain mit der Schaufel und Art die mit Cementstücken vermengten Bruchstücke. Das Loch wurde tiefer . . weiter. Die Brust der Männer kenchte, ihre herzen hämmerten zum Zerspringen in Erwartung des letzten Schlages, der aus den Eingeweiden des Bodens eine Quelle von Millionen eröffnen sollte.

Noch immer drang man tiefer hinein, noch immer zeigten sich die Fässer nicht, die Kamplf-Pascha der Sicherheit wegen gewiß recht tief versenkt hatte. Doch was verschlug es, wenn es etwas mehr Zeit kostete. Plöglich tlang es wie ein metallischer Ton. Unbedingt war die Spiphaue auf einen tonenben Gegenstand getroffen.

Meifter Antifer budte fich nach ber Deffnung nieber. Gein Kopf verichwand barin, mahrend bie Hanbe begierig umbertafteten . . .

Er erhob fich wieder mit blutgefüllten Augen . . .

Bas er in ber Sand bielt, war ein metallener Raften in ber Große von hochstens einem Cubitbecimeter.

Alle starrten biesen mit dem Ausdrucke der Enttäuschjung an, und Gilbas Tregomain übersetzte gewiß den Gedanken aller übrigen, als er ausrief:

Benn ba brin hundert Millionen fteden, foll mich ber leibhaftige . . .

- Schweig ftill! fuhr Meifter Antifer auf.

Noch einmal durchsuchte er die Aushöhlung, brachte aber nur einige Felsenbruchstücke daraus hervor. Vergebliches Mühen! Hier fand sich nichts weiter vor als jener eiserne Kasten, auf bessen Deckel das erhaben ausgearbeitete Doppel-K des Aegupters sichtbar war.

hatten Meister Untifer und seine Begleiter so viesen Mühen und Gefahren wirklich für nichts und wieder nichts Trot geboten? . . . Bären sie so weit hierher gekommen, um das Opfer einer graufamen Mystification zu werden?

Juhel hätte wirklich lächeln mögen, wenn ihn sein Onkel nicht mit ben gläsernen Augen bes Irrsiunigen und mit verzerrtem Munbe, aus bem unarticulierte Töne hervorquollen, zu seinem Entjegen augestarrt hatte.

Gildas Tregomain erflärte später, er habe bamals jeden Augenblick erwartet, ihn ftarr und steif umfinken zu sehen.

Plöhlich richtete fich Deifter Antifer auf, ergriff die Spihhade, schwang sie wilb herum und mit heftigem Schlage gertrummerte er ben Kaften. Diesem entfiel ein Schriftstud.

Es war ein von der Zeit vergilbtes Pergament, auf dem einige, noch recht gut lesbare Zeilen in frangösischer Sprache standen.

Meister Antifer ergriff bas Document. Ohne baran zu benten, baß Ben Omar und Saout ihn hören könnten und er biesen vielleicht ein Geheimniß verriethe, bas er besser für sich behalten sollte, begann er mit zitternber Stimme folgende Zeilen zu lesen:

»Dieses Document enthält die Längenangabe eines zweiten Eilandes, die Thomas Antifer ober bessen birecter Erbe zur Kenntniß des Banquiers Zambuco zu bringen haben. Der Genannte wohnt in . . . .

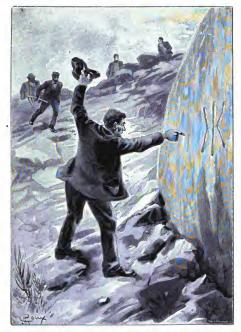

Das Saupt entblogt und Die Sand hinausgestredt, zeigt er auf einen Felfen. (G. 199.)

Meister Antiser hielt inne. Mit einem Faustschlage stopfte er ben unklugen Mund, ber beinahe zuviel gesagt hatte.

Saout verstand sich genügend zu beherrichen, um seine grausame Enttäuschung zu verbergen. Noch weuige Worte, und er hätte die Länge der Jusel ersahren, zu der genannter Zambuco offenbar die Breite kannte, und außerdem gehört, in welchem Laude jener wohnte. . . Der nicht minder enttäuschte Notar stand mit offinem Munde und heraushängender Zuuge da, wie ein Hund, der start durstet und dem man eben den Naps weggezogen hat.

3. Berne. Deifter Antifer's munberbare Abenteuer.

Balb barauf aber, nachbem jener Sat burch ben erwähnten Faustichlag abgebrochen worben war, erhob sich Ben Omar und fragte, auf Grund seines Rechtes, die Intentionen Kamplf-Baschas tennen zu lernen:

- »Run . . . jener Banquier Bambuco . . . ber wohnt . . . ?
- In feinem Saufe! efertigte ihn Deifter Untifer ab.

Damit faltete er bas Schriftstud zusammen, stedte es in die Tasche und ließ Ben Omar verzweifelt die Sande zum Simmel emporstreden.

Der Schat befand sich also nicht auf bem Eiland bes Golfes von Oman! Die Reise hatte nur ben Zweck gehabt, ben Weister Antiser aufzusorbern, sich mit einer neuen Persönlichteit, bem Banquier Zambuco, in Verbindung zu sehen. Vielleicht war dieser Mann ein zweiter Legatar, den Kamplt-Pascha für früher geseisstete Dienste belohnen wollte. Vielleicht sollte er mit dem Malouin den diesem vermachten Schat theisen. Das war nicht so unglaublich. Daraus ergab sich dann aber mit logischer Nothwendigseit, daß der Tasche Meister Antiser's statt der geträumten hundert Millionen nur deren fünfzig zufließen würden.

Juhel ließ ben Kopf hangen bei bem Gebanken, bag bas noch immer viel zu viel ware, um bie Aussichten seines Ontels bezüglich seiner Berheiratung mit Enogate zu verandern.

Bas Gilbas Tregomain angeht, so schien beisen heimliches Lächeln sagen zu wollen, baß fünfzig Millionen immer noch ein artiger Pfennig Gelb seien, wenn sie einem glatt in ben Schoß fallen.

Inhel hatte aber eigentlich ganz richtig errathen, was jeht Meister Antifer burch den Kopf ging und daß dieser, wenn er darüber klar geworden war, nur sagen würde:

»So braucht Enogate an Stelle eines Prinzen blos einen Herzog zu heiraten und Juhel tommt mit einer Herzogin an Stelle einer Fürstin als Chegespons bavon!

Enbe bes erften Theiles.



# Zweiter Theil. Erftes Capitel.

Ein Brief Juhels an Enogate, worin bie Abentener, beren Selb Meifter Hntifer war, mitgetheilt find.

Wie traurig war bas haus in ber Rue bes hantes-Salles in Saint-Daso und wie verobet saf es aus, feitbem Meifter Untifer es verlassen hatte! In welcher Unruhe verliefen die Tage für die beiden Franen, die Mutter und die Tochter! Juhels leeres Zimmer machte die ganze Wohnung leer — so erschien es wenigstens Enogate. Dazu rechne man noch, daß ihr Onkel nicht da war und daß Freund Tregomain auch nicht mehr kam!

Es war jest ber 29. April, zwei Monate, schon zwei Monate, seit ber »Steersman« mit ben brei Malouins zu jener abenteuerlichen Fahrt zur Hebung eines Schahes abgedampst war. Doch wie mochte die Reise abgedaufen sein?... Wo befanden die Orei sich jest? ... Hatten sie ihren Zweck erreicht? ...

-Mutter, liebe Mutter, Klagte bas junge Madchen, gieb Acht, fie kommen niemals wieder!

- Doch, boch, mein Rind! Sabe nur Bertrauen! Sie tehren schon noch zurud! antwortete allemal bie alte Bretagnerin. Freilich hatten fie vielleicht beffer gethan, uns gar nicht erft zu verlaffen. . . .
- Ja, murmelte Enogate, und gerade als ich Juhels Frau werden follte! Wir fügen hier ein, daß die Absahrt des Meisters Antifer in der Stadt viel Aufsehen erregt hatte. Man war zu sehr daran gewöhnt, ihn mit der Pfeise im Munde durch die Straßen, längs des Silton und auf den Wällen dahin spazieren zu sehen. Und dabei folgte ihm, ein wenig zurückleibend, auch Tregomain mit der Absernase und dem freundlichen Gesicht, das immer von Liebe und Güte straßte.

Und Juhel, ber junge Kapitan ber langen Fahrt, auf ben seine Baterstadt sich etwas einbilbete, ben sie liebte, wie Enogate ihn liebte — ober doch wie eine Mutter ihren Sohn liebt — ber war auch ausgeslogen, jest, wo er zum zweiten Officier eines breimastigen Barkschiffes bes Hauses Le Baillif und Cie. ernannt werden sollte!

Wo diese brei jest wären, davon hatte man keine Uhnung. Niemand fiel es ein, daß der »Steersman- sie nach Port-Sard entführt hatte. Enogate und Nanon wußten allein, daß jene sich das Rothe Weer hinabbegeben und sast bis zur Nordgrenze des Indischen Oceaus hinauswagen sollten. Meister Untifer hatte klug daran gethan, sein Geheimniß zu bewahren, weil er wünschte, daß Ben Omar von der Lage des berühmten Eilandes keinen Wind bekame.

War nun auch sein Reiseziel unbekannt, so traf das doch für seine Projecte nicht zu, denn es wäre dem mittheilsamen Wanne unmöglich gewesen, hiervon ganz zu schweigen. In Saint-Waso wie in Saint-Servan und in Dinard wrach man über die Lebensgeichichte Kannste Paschas, den Brief, den Thomas

Antifer erhalten hatte, über das endliche Eintreffen des darin angemeldeten Boten, die Feststellung der geographischen Länge und Breite des Eisandes und über den, alle Begriffe der braven Spießbürger übersteigenden Schatz von hundert Millionen — hundert Milliarden, sagten sogar die besser (?) Unterrichteten. Natürsich sah man jeht mit größter Spaunung einer Nachricht über die Aussindung des Inselchens und der Rücksehr des zum Nabob verwandelten Küstenschissischen der mit einer Schiffsfracht von Diamanten und Ebelsteinen in den Hafen einsaufen sollte.

Enogate verlangte freilich nicht so viel. Auch wenn ihr Berlobter, ihr Ontel und ihr Freund sogar mit leeren Taschen heimtämen, wurde sie befriedigt sein, Gott aufrichtig dafür danken und ihre tiese Traurigkeit wurde sich zur größten Freude verkehren.

Das junge Madchen hatte von Juhel einige Briefe erhalten, ben ersten von Suez aus, ber ben Berlauf ber Fahrt erzählte und über bas Berhältniß zu Ben Omar und bessen Schreiber berichtete. Der zweite, von Mascat aus gesenbete Brief brachte die Fortsehung der Reiserlebnisse bis vor dem Aufbruch nach Sohar und beutete auch den geistigen Zustand bes Onkels an, für bessen Berstand der Nesse aus sieren.

Ratürsich wurden Jusels Briefe geradezu verschlungen, weil sie dem jungen Mädchen auch versicherten, wie betrübt ihr Berlobter war, sast am Tage vor der Hochzeit von seinem Herzblättichen getrennt worden und jest so weit von ihr zurückgehalten zu sein. Dann sprachen sie von der Hoffnung, sie selbst bald wiederzusehen nund dem Oheim seine Einwilligung abzuzwingen, selbst wenn er mit den Händen voller Millionen nach Hause käme. Immer und immer wieder lasen Nanon und Euogate diese Briefe, auf die sie — sogar dieser Trost war ihnen geraubt — nicht antworten konnten. Dann überlichen sie sich allen Ausstegungen, die jene Berichte ihnen eingaben, zählten an den Fingern die Tage ab, die die Newsenden noch auf sernen Weeren zurückgehalten sein würden, und strichen sie alle vierundzwanzig Stunden auf dem an der Wand hängenden Almanach aus. Nach der letzten Botschaft gaben sie sich dann der Hoffnung bin, daß der zweite Theil der Kahrt der Heinter gewidnet sein werde.

Ein britter Brief traf am 29. April, etwa zwei Monate nach bem Weggange Inhels ein. Enogate fühlte ihr Herz lebhafter schlagen, als sie auf bem Umschlag ben Poststempel » Tunis» entbeckte. Ihre Freunde hatten Mascat also wieder verlassen. . schwammen auf europäischen Weeren . . . Frankreich, ber Heimat zu! Bis Marfeille brauchten sie kaum brei Tage und von da mit bem Schnellzuge bis Saint-Maso höchstens jechsundzwaizig Stunden!

Mutter und Tochter saßen in einem Parterrezimmer, nachdem sie die Thur hinter bem braven Manne, dem Briefträger, sorgiam geschlossen hatten. Run konnte sie niemand stören und sie brauchten ihren Gefühlen keinen Zwang anzuthun.

Als Enogate die etwas feucht gewordenen Augen getroduet hatte, erbrach sie den Umschlag, jog den Brief heraus und sas ihn saut und jum bessern Berständniß jedes Sates langsam vor.

Regentschaft Tunis, La Goulette, 22. April 1862.

#### »Meine hergliebfte Enogate!

Ich umarme Dich zuerst im Namen Deiner Mutter, in Deinem eignen und auch in meinem Namen! Ach, was sind wir so weit anseinander und wann wird biese endlose Reise alle sein!

Ich habe Dir schon zweimal geschrieben und hoffe, bag meine Briefe in Deine Sande gekommen sind. hier erscheint nun der britte, ein noch wichtigerer, in erster Linie, weil er Dir mittheilen soll, daß die Sache mit dem Schabe zum großen Rummer unsres Ontels eine sehr unerwartete Wendung genommen hat . . . .

In die Bande flatschend, ftieß Enogate einen furzen Freudenschrei aus.

- Sie haben nichts gefunden, Mutter, rief sie, nun brauch' ich keinen Prinzen gn heiraten . . .
  - Lies nur weiter, mein Rinb!« antwortete Ranon.

Enogate vollendete ben unterbrochenen Gat.

... und bann, weil ich Dir leiber sagen nuß, bag wir unfre Nachjuchungen noch weit — fehr weit — fortzusegen gezwungen sind . . . .

Der Brief gitterte in ben Banben Enogates.

- Die Nachsudgungen fortfeten ... sehr weit! murmelte fie. Sie tommen nicht gurnd ... ach, Mutter, fie tommen noch immer nicht gurud!
  - Rur Muth, mein Berg; lies nur erft weiter! wiederholte Ranon.

Die Augen voller Thränen, nahm Enogate bie Lectüre bes Briefes wieber auf. Inhel ergahlte barin furg, was fich auf bem Gilanbe im Golfe von Oman zugetragen und wie man bort statt bes gehofften Schates nur

ein Pergament aufgefunden hatte, das erft noch einer neuen Länge erwähnte. Dann schrieb er weiter:

»Run bente Dir felbst, meine liebste Enogate, die Enttäuschung unfres Ontels, seine Wuth, boch auch meine gedrückte Stimmung, nicht darüber, daß wir den Schatz nicht heben konnten, doch darüber, daß sich unfre Heimschaft nach Saint-Maso, meine Rückkehr zu Dir auf unbestimmbare Zeit hinausschob! Ich glaubte, das Herz musse mir brechen....

Enogate hatte Muhe, bas fturmifche Klopfen bes ihrigen zu unterbruden, und fie fühlte babei, was Juhel wohl hatte leiben muffen.

. Urmer Juhel! feufate fie.

- Und Du Aermite! murmelte ihre Mutter. Doch fahre fort, mein Kind!-Enogate begann wieder mit vor Erregung gitteruber Stimme:
- »Kamplt-Pascha verlangt nämlich von uns, jene verwünschte Länge einem gewissen Zambuco, einem Banquier in Tunis, zu übermitteln, der wieder eine zweite Breite kennen würde. Der Schat war also offendar auf einer andern Insel vergraden worden. Wahrscheinlich hatte der Pascha auch gegen diesen Mann gewisse Verpflichtungen, ähnlich wie gegen unsern Großvater Antiser. Danach wäre die Erbschaft also unter Zwei zu vertheisen aus jeden die Hälfte. Den Ingrimm eines gewissen Iennand kannst Du Dir wohl vorstellen. Rur fünfzig Millionen statt deren hundert!... Ich wünschte, der Aegypter hätte gleich hunderttausend Erben bezeichnet; dann käme auf den Onkel so wenig, daß er sich unser Verehelichung gar nicht mehr widersete!«

Enogate unterbrach fich.

- . Braucht man benn Gelb, wenn man fich fo lieb hat? fagte fie fleinlaut.
- Rein, Gelb ist manchmal sogar beschwerlich babei, erwiderte die alte Frau in gutem Glauben. Nun weiter, meine Tochter!«

Enogate gehorchte.

»Als unser Onkel das aufgefundne Document durchlas, war er so vor den Kopf gestoßen, daß er die Ziffern der neuen Länge sammt der Abresse dessen, dem er sie überbringen sollte, um danach erst die Lage des richtigen Eilands zu ersahren — kurz, alles miteinander zu vergessen schien. Zum Glückraffte er sich bald wieder zusammen.

Unser Freund Tregomain, mit dem ich so oft von Dir, mein Herzblättchen, plaudere, verzog das Gesicht auch nicht wenig, als er hörte, daß nun erft noch ein zweites Giland aufgesucht werden musse. Mein armer Juhel, sagte er zu mir, sollte biefer Paschi-Pascho-Pascha nur seine Bossen mit uns treiben?... Will ber uns etwa bis an's Ende ber Welt schiefen?

Ja, ob's bis an's Ende der Welt geht, weiß ich jetzt, wo ich diese Zeisen schreibe, selbst noch nicht.

Benn unser Onkel die Angaben des zweiten Documentes für sich behalten hat, so geschah das aus Mißtrauen gegen Ben Omar. Seit dieser Bursche ihm in Saint-Maso sein Geheimniß eutlocken wollte, hat er ihn im Verdacht — vielleicht nicht mit Unrecht, und ich gesteh' es Dir, liebe Euogate, sein Schreiber Nazim kommt mir auch gar nicht gehener vor. Tregomain stößt sich ebenso wie ich au seine wilde Physsognomie und seine düstern Augen. Ich versichre Dir, daß unser Notar, der Herr Calloch in der Vey-Straße, ihn nicht in sein Vureau aufnähme.

Büßten Ben Omar und er die Abresse jenes Zaunduco, so bin ich überzeugt, daß sie versuchen würden, und den Rang abzulausen. Der Onkel aber hat, selbst und beiden gegenüber, davon keine Silbe verlauten lassen. Die beiden Acgypter wissen nicht einmal, daß wir nach Tunis gehen, und so verlassen wir dem Mascat ohne jede Ahnung, wohin die Schrulle des Paschas und noch verschlagen wird.

Diefe verteufelten Rniffe gefallen mir auch nicht!. bemertte Ranon,

Juhel schilberte im weiteren die Borkommnisse bei der Rücksahrt, die Abreise vom Eiland, die Verblüffung des Dolmetschers Selik, die Fremden mit leerer Hand wiederkommen zu sehen, so daß er nicht mehr daran zweiseln konnte, daß es sich diesen nur um eine einfache Spaziersahrt gehandelt habe, weiter den beschwerlichen Zug mit der Karawane, die Aukunft in Mascat und endlich die zwei Tage, die sie auf das Packetboot von Bombah hatten warten müssen.

>Wenn ich Dir nicht noch einmal von Mascat aus schrieb, fügte Juhel hinzu, so geschah es, weil ich etwas neues zu ersahren hoffte, das ich Dir mittheilen könnte. Leider vergeblich! Ich weiß nur, daß wir nach Suez zurücksahren, um uns von da aus nach Tunis zu begeben. ←

Enogate schwieg und warf einen Blid auf Nanon, die die Achseln zudend murmelte:

Benn sie nicht ans Ende ber Welt gehen! Bei ben Ungläubigen muß man sich auf alles gefaßt machen!....

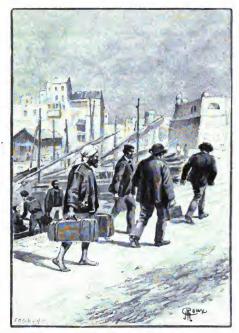

Rad ichneller Banberung burch la Goulette mit bem Reifefade in ber Sand . . . (G. 213.)

Die vortreffliche Frau sprach von den Orientalen in der Weise, wie es während der Kreuzzüge Sitte war. Bei ihren Strupeln als fromme Bretagnerin wären ihr auch die aus solcher Quelle fließenden Millionen von schlechtem Schrot und Korn erschienen. . . . So etwas hätte einer aber vor Meister Antiser hören lassen sollen!

Dann berichtete Juhel noch über bie Fahrt nach Sueg und bag Ben Omar mahrend berfelben wieber gang jammerlich feetrant gewefen fei.

.Defto beffer ! meinte Danon.

3. Berne, Meifter Untifer's munberbare Abentener.

27

Ferner über Pierre-Servan-Maso, ans dem mahrend der Reise keiner ein Wort herausgebracht habe.

»Siehst Dn, liebe Enogate, ich weiß nicht, was barans werden sollte, wenn unser Ontel sich in seinen Erwartungen betrogen sähe, oder ich weiß es vielmehr zu gut, er würde überschnappen. Wer hätte das von einem so gesetzten, in seinen Bedürsnissen so beschenen Mann geglaubt!... Die Aussicht, hundertsfacher Millionär zu werden ... nun, würde das nicht viele Köpse wacklig machen? Ja, unser beiden gewiß nicht. Doch das kommt davon, daß unser Leben ganz im Bersen concentriert ist.

Bon Suez aus tamen wir nach Port-Sard, wo wir die Absatr des Dampsers nach Tunis abwarten nußten. Dort wohnt nämtich jener Banquier Zambuco, dem unser Ontel das infernalische Document ausliefern soll. Wohin wir aber gehen sollen, wenn sich durch die Tinge des einen und durch die Breite des andern die Lage des neuen Gilandes hat bestimmen lassen. das wissen bie Botter! Dier liegt der Schwerpunkt und meiner Ansicht nach ein sehr gewichtiger, denn er bestimmt unser Rusicht nach Frankreich . . . meine heimseken zu Dir . . . .

Enogate ließ ben Brief fallen, ben ihre Mutter wieder aufhob. Sie konnte ihn nicht weiter lefen. Schon sah sie bie Abwesenden tausende Meisen weit von sich entfernt, den größten Gesahren und den schrecklichsten Gegenden preisgegeben . . . vielleicht kamen sie niemals wieder . . .

» Ach, Ontel, Ontel, rief fie, was haft Du benen Schlimmes angethan, Die Dich ja fo aufrichtig lieben!

- Und ziemt es, ihm zu verzeihen, mein Kind, und Gott zu bitten, baß er ihn in feinen Schutz nehmen moge!.

Beht folgten einige Minnten bes Schweigens, mahrend bie beiben Frauen ein Bebet ftammelten.

Dann fuhr Enogate fort:

-Am 16. April haben wir Port-Sarb verlassen und konnten vor Tunis nicht wieder au's Land gehen. In den ersten Tagen dampsten wir an der ägyptischen Küste hin, doch den Blick Ben Omar's hättest In sehen sollen, als Alexandria schwach in Sicht kam! Ich glaubte schon, er wolle sich ausschissen und seine Provision lausen lassen. da mischte sich aber sein Schreiber ein und brachte ihn in ihrer Sprache, von der wir ja kein Wort verstehen, zur Vernunft ... doch, wie mir schien, in recht brutaler Weise. Offenbar sürchtet sich

Ben Omar vor diesem Nazim, und ich habe mich mehrsach gefragt, ob dieser Aegypter wohl überhaupt der Mann ist, der er sein soll, so räuberähnlich sieht er mir aus. Auf jeden Kall werd' ich ihn scharf im Auge behalten.

Jenseit Alexandrias steuerten wir auf das Cap Bon zu und ließen die Golse von Tripolis und Gabes sublicht liegen. Endlich zeigten sich am Horizonte die tunesischen Höhenzüge mit ihren verlassnen Forts auf dem Kamm und ein oder zwei Marabuts zwischen der grünen Decke. Um Abend des 21. April erreichten wir dann die Rhede von Tunis, und am 22. warf unser Schiff vor den Wolen von sa Goulette Anker.

Meine liebste Enogate, bin ich Dir in Tunis auch weit näher als ba braußen im Golse von Oman, so bin ich boch immer noch weit entsernt, und wer weiß, ob ein Unstern uns nicht noch weiter von einander trennt. Freilich, ob man fünf oder sünstausend Lieues von einander entsernt ist, ist ja eines so schlimm wie das andre. Verzweisse mir nur nicht, ich wiederhole Dir, wie der Ausgang dieser Reise auch sein möge, sie selbst soll nicht in Ewigkeit dauern.

Ich schreibe Dir diesen langen Brief gleich an Bord, um ihn zur Post zu geben, sobald wir nach la Goulette kommen. In wenigen Tagen wird er in Deinen Handen sein! Er sagt Dir freilich nicht, was ich selbst nicht weiß, das heißt, wohin wir nun etwa verschlagen werden. Unser Onkel weiß das aber auch selbst nicht, denn es kann erst festgestellt werden, nachdeun wir uns mit dem Banquier ins Einvernehmen gesetzt haben, den wir in Tunis wahrscheinsich aus seiner Anche unwillkommen ausströren. Wenn er jedoch erfährt, daß es sich m jene enorme Erbschaft handelt, von der ihm die Hässte zusallen soll, so wird der Jandungen anschließen und wahrscheinslich den Kopf ebenso voll haben wie unier braver Ontel. . . .

Sobalb ich übrigens die Lage des Eisandes Nummer Zwei kenne — und es kann nicht lauge dauern, da ich es bin, der diese auf der Karte feststellen wird — so erhältst Du weitre Nachricht. Bielleicht folgt diesem dritten Briefe also binnen wenigen Tagen noch ein vierter.

Wie ber vorliegende, liebste Enogate, wird er Dir die herzlichsten Brüße von herrn Tregomain und von mir bringen . . . boch auch die von nuferm Ontel, obwohl dieser jede Erinnerung an Saint-Malo, wie von seinem alten Baterhause und von allen Geliebten barin, verloren zu haben scheint. Was mich betrifft, meine herzinniggeliebte Braut, sende ich Dir alle meine Liebe, wie

ich bie Deinige erhalten wurde, wenn es mir möglich ware, einen Brief von Dir ju erhalten.

Für jest und immer

Dein getreuer, Dir aufrichtig ergebener Juhel Antifer. -

## Bweites Capitel.

Borin der Miterbe Antifer's in gewohnter Beife vorgestellt wird.

Auf ber Rhebe in Tunis angekommen, ist man noch nicht in Tunis. Borher muß man sich ber Boote vom Schiffe bedienen ober sich ben einheimischen »Mahomes« anvertrauen, um nach La Goulette zu gelangen.

Dieser hafen ist in der That kein hafen in dem Sinne, daß Schiffe, selbst von mittlerem Tiefgange, einsahren und sich festlegen könnten; das ist höchstens den Küstensahrzeugen und den Fischerbooten möglich. Alle übrigen müssen draußen vor Anker liegen bleiben, und wenn die Bergkette sie auch vor den Stürmen aus Often schütz, so sind sie doch den aus Westen und Rorden vollstäudig preiszegeben, und Frankreich sucht deshalb auch entweder den Hafen von Biserta an der Westeltüste der Regentschaft zu erweitern, oder durch einen zehn Kilometer langen Canal durch den Bahira-See dahin zu gelangen, um Handelsund Kriegsschiffen einen sichern Platz zu schaffen.

Wenn Antifer und seine Begleiter aber in sa Gonsette waren, so waren sie damit noch nicht in der Stadt Tunis. Sie nunften erst die von einer italienischen Gesellschaft erbaute Schmaspurbahn benützen, die längs des Hügels von Karthago den Bahira-See umfreist.

Auf bem Quai angelangt, fanden unfre Reisenden eine breite Straße mit bem Hotel des Gouverneurs, der katholischen Kirche, mit Cases und Privathäusern, kurz, alles vereinigt, was es hier Europäisches und Modernes giebt. Man muß bis nach dem Strandpalast hinausgehen, den der Bey zur Seebadezeit zuweilen bewohnt, um das erste Zeichen von orientatischer Färbung zu entdecken.

Die orientalische Färbung« — barum bekümmerte sich Bierre-Servan-Malo freilich ebensowenig, wie um die hier spielenden Sagen und geschichtlichen Merkwürdigkeiten von Regulus, den Scipionen, Cäsar, Marius und Hannibal! Die Namen dieser großen Persönlichkeiten kannte er gewiß nur so vom Hörensagen, denn, wie den guten Tregomain, befriedigte der Ruhhm seiner Baterstadt die Eigenliebe des Mannes schon vollständig. Nur Juhel hätte sich historischen Trinnerungen hingeben können, wenn die Gegenwart für ihn nicht gar so sorgenvoll gewesen wäre. Bon ihm kounte man dasselbe sagen, was in der Levante von einem zerstreuten Menschen gesagt wird: «Er sucht seinen Sohn, den er auf den Schultern trägt.« Er freilich suchte seine Berlobte, bekümmert, sich noch weiter von ihr entfernen zu sollen.

Nach schneller Wanderung durch la Goulette, kamen Meister Antiser, der Frachtschiffer und Juhel, in der Hahn den Reisead — den sie in Tunis wieder zu füllen gedachten — nach dem Bahnhof, um den nächsten Zug abzuwarten. Ben Omar und Nazim folgten ein kleines Stück hinter ihnen. Da Meister Untiser die Zähne selft zusammengebissen hielt, wußten sie noch nichts von jenem Banquier Zambuco, den die Laune Kamylt-Paschas ihnen noch zugesellen sollte. Das war ja ärgerlich, wenn auch nicht für den Notar, der seine Provision jedensalls einheimste, wenn er nur dei der Gesellschaft ausharrte, so doch sür Savuk, der es dann mit zwei Erben statt mit einem zu thun bekam. Und was sür ein Mann würde der neue wohl sein?

Nach halbstündigem Warten nahmen die Reisenden in einem Zuge Plat, hielten bald einige Minuten an einer nahen Station, von wo aus die Rückeite des Hügels von Karthago und das wegen seines archäologischen Museums berühmte Kloster der Weißen Brüder zu sehen war, erreichten dann binnen vierzig Minuten Tunis und begaben sich durch bessen Marine-Allee nach dem im Europäerviertel gelegnen Hötel de France. Hier erhielten sie drei etwas nachte Zimmer, nach denen man auf sehr breiter Treppe gelangte und deren Betten mit Moskitonehen überspannt waren. Im Restaurant des Erdgeschossies tonnten sie in einem geräumigen Saale mit recht guter Ausstatung zu beliebiger Zeit ihr Frühstüd und Wittagbrod einnehmen. Das Haus machte in der That einen großstädtischen Eindruck. Unser Masouins dachten freisich nicht daran, hier längere Zeit zu verweisen.

Meister Antifer scheute sogar bie Mühe, sich erft einmal nach seinem Rimmer binauf zu begeben.

- . 3ch hoffe, Euch hier wieder gu finden, fagte er gu feinen Begleitern.
- Beh' nur, alter Freund, antwortete ber Frachtichiffer, mache Deine Beschäfte gleich bei ber Landung ab!

Diese Dandung. beuuruhigte Juhels Oheim freilich ein wenig. Gewiß fiel es ihm nicht ein, seinen Miterben überlisten zu wollen, wie es Ben Omar bei ihm versucht hatte. Als ehrlicher Mann und, trotz seiner Eigenheiten, von volleendeter Geradheit, stand es für ihn fest, keine Winkelzüge zu machen. Er wollte vor ben Banquier treten und zu ihm sagen:

Dier sehen Sie, mas ich Ihnen bringe ... wir wollen nun sehen, mas Sie bafur gu bieten haben, und bann: Bormarts!.

Was das auf dem Eiland gefundene Document betraf, mußte genannter Jambuco ja davon unterrichtet sein, daß ein gewisser Autiser, ein Franzose, ihm die Länge bringen würde, die zur Lagebestimmung des Eilandes mit dem verborgenen Schaße nothwendig war... der Banquier konnte sich über sein Erscheinen also nicht besonders wundern.

Eine Furcht bedrückte Meister Antiser aber doch — die Furcht, daß sein Miterbe des Französischen nicht mächtig wäre. Sprach Zambuco wenigstens englisch, so war ja mit hilfe des jungen Kapitäns zur Noth auszukommen. Bersstand er aber keine dieser beiden Sprachen, so mußte man einen Dolmetscher in Anspruch nehmen. Und dann war das Hundertmillionen-Geheimniß schon einem Tritten bekannt. . . .

Beim Berlaffen bes Hotels hatte Meifter Antifer, ohne zu fagen, wohin er wolle, einen Führer verlangt, und balb verschwand er mit biefem um die Ede einer auf bem Marine-Blate ansmündenden Straffe.

- »Da er uns nicht braucht . . . hatte ber Frachtschiffer hingeworfen.
- ... Geben wir eben spazieren, fiel Inhel ein, und schaffen zuerst meinen Brief nach ber Post.

Bon bem nahe beim Hotel gelegnen Postgebaube aus schlenberten sie bann nach Bab-el-Manbeb, bem Thore bes Meeres, um von hier aus um bie, Tunis in ber Länge von zwei Lienes umschließenbe, zinnengefrönte Mauer zu lust-wandeln.

Raum hundert Schritte vom Sotel aber hatte Meifter Untifer gu feinem Führer-Dolmeticher gejagt:

- . Sie tennen boch wohl ben Banquier Zambuco?
- Den fenut bier jebes Rinb.
- llnb er wohnt . . .?
- In ber Untern Stadt, im Dalteferviertel.
- Bu ihm follen Gie mich führen.
- Bang gu Ihrem Befehl, Ercelleng.

Hierzusande sagt man »Ercellenz«, wo man bei uns nur » herr« gebraucht. Meister Antiser ging nach der Untern Stadt. Den Merkwürdigkeiten des Weges schenkte er freilich keinerlei Beachtung, weder hier einer der Moschen, von denen es in Tunis hunderte giebt, die alle von schlanken Minarets überragt werden, noch den Ueberresten aus der Nömer» oder Saracenenzeit; noch weiterhin einem schönen, von Feigenbäumen und Passmen beschatteten Plate, den engen Straßen mit ihren Auge in Auge gegenübersegnden Haufern, die hier steigen, dort fallen und von düstern Läden beseth sind, welche Lebensmittel, Stoffe und Schmuckwaaren enthalten, je nachdem sie das Duartier der Franken, der Italiener und der Inden oder der Malteser versorgen. Pierre-Servan-Waso dachte nur an seinen bevorstehenden Besuch, den ihm Kampst-Passcha aufgenötigt hatte, und an den Empfang, den er kinden würde... Run, er meinte, wenn man einem Manne so fünszig Millionen ins Haus trägt, darf man sich eines freundlichen Empfanges wohl versichert halten.

Nach halbstündigem Marsche war das Malteserviertel erreicht. Es ist nicht gerade das sauberste der hundertsünfzigtausend Einwohner zählenden Stadt, die sich, vorzüglich in den älteren Theilen, überhaupt nicht durch Reinlichseit auszeichnet. Jener Zeit wehte übrigens das Banner Frankreichs noch nicht von ihren Kinnen.

Am Ende einer Straße, vielmehr eines Gäßchens in diesem Handelsviertel, blieb der Führer vor einem, von außen recht mittelmäßig erscheinenden Hause stehen. Nach dem Muster aller tunesischen Bohnungen erbaut, bildete es einen würselsörmigen Block mit Terrasse, ohne äußere Fenster, und mit einem Hose, einem jener » Patios « nach arabischer Mode, von dem aus die Zimmer Licht erhalten.

Der Anblick bieses Bauwertes erregte in Meister Antifer nicht ben Gebanken, baß sein Inhaber in Uebersluß schwimmen — er sagte: »seinen Kiel eintauchen« — tonnte, und bas hielt er für ben Ausgang seines Borhabens für um so besser.

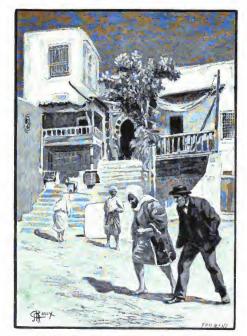

Meifter Antifer ging nach ber Untern Stadt. (S. 215.)

- . Bier hauft alfo ber Bauquier Zambuco? fragte er ben Führer.
- Allerdings, Ercelleng.
- Das ift fein Bauthaus . . .?
- Gewiß.
- Eine andre Wohnung hat ber Mann nicht?
- Rein, Ercelleng.
- Bilt er benn für reich?
- Der befitt Millionen!

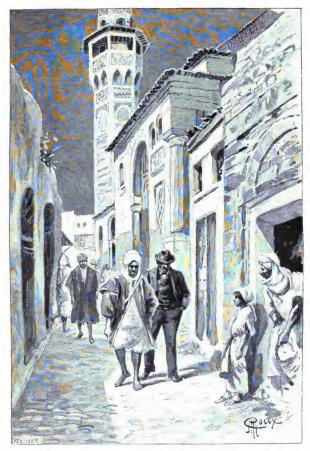

Meister Antifer ichentte ben Mertwürdigfeiten bes Weges feinerlei Beachtung. (S. 215.) 3. Berne. Meifter Antifer's wunderbare Abenteuer.

- Sapperment! ftieß Meifter Antifer hervor.
- Ift aber ebenfo geizig, wie reich.
- Taufendfapperment !- platte Deifter Antifer heraus.

Hiermit entließ er ben Excellenge-Burschen, ber nach bem Hotel umkehrte. Natürlich war Saouk ben beiben nachgegangen, ohne sich sehen zu lassen. Jeht wußte er, wo Zambuco wohnte, und überlegte, ob er, vorzüglich wenn die beiben Erben etwa in Uneinigkeit geriethen, daraus nicht Nugen ziehen könnte. Ja, hätte Antijer, als sie sich alle auf dem Einah Nummer Eins befanden, neben dem Namen Zambuco auch die neue Längenangabe fallen lassen, so würde er ihm vorausgeeilt sein und sich mit dem Tunesser unter oder ohne Zussicherung eines Antheils an dem zu hebenden Schabe — verständigt haben. Dabei siel ihm freisich wieder ein, daß das Document nicht ihn, sondern den Weister Antiser als Erbberechtigten bezeichnete . . . doch . . . gleichgistig, er wollte sein Ziel versolgen, und wenn der Malesser und der Malouin erst in Besit ihrer Leaate waren, hofste er sie beide berauben zu können.

Bierre-Servan-Malo trat in das Haus des Banquiers und Saouf wartete braugen.

Das linke hintergebände enthielt das Comptoir. Im hofe befand sich niemand. Dieser schien ebenso verlassen, als ob das Banthaus an bemselben Morgen in Folge von Zahlungseinstellung geschlossen worden ware.

Der Banquier Bambuco hatte aber nicht falliert.

Der tunesische Gelbhändler war ein mittelgroßer, etwa sechzigjähriger Mann, mager und nervöß, mit lebhaften, stechenben, doch unsteten Augen, bart-losem Gesicht, gelblichen Teint, grauem Haar, bas wie eine Filzmühe auf seinem Schädel geleimt saß, mit leicht gekrümmtem Rücken und saltigen Händen, die in lange Hakensinger ausliefen. Er besaß noch ein volles Gebiß, daß gern zwischen den dunnen Lippen hervorschimmerte. Wenn auch kein erfahrner Beobachter, erkannte Meister Antifer doch, daß er in Zambuco keine sympathische Bersönlichkeit vor sich hatte, mit der in Beziehung zu treten, für ihn kein Vergnügen sein würde.

In ber That war ber Banquier unehr ein Bucherer, ein Pfandleiher, der ebensogut als Jude wie als Maltefer hatte geboren sein können. Solcher Malteser giebt es in Tunis übrigens zwischen fünf- und sechstausend Crempsare.

Bon Zambuco sagte man, daß er durch allerhand nicht ganz reinliche Bantoperationen — durch solche, die man mit Bogesleim an den Fingern -

ausführt — ein beträchtliches Bermögen zusammengescharrt habe. Reich war er in ber That und bilbete sich auch etwas barauf ein. Seiner Meinung nach sonnte man aber nie reich genug sein, um nicht noch reicher werden zu können. Die Leute erklärten ihn für einen mehrsachen Millionär und irrten hierin nicht, troth des mehr als bescheibenen Anssehens seines Haufes — das ja auch den Weister Antifer getäusicht hatte. Jedenfalls sparte dieser Jambuco an allen Ecken und Enden und hatte sich wohl vieler Bedürfnisse entwöhnt, um nur Gold zusammenzuhäussen. Bei seinem Geize hatte er es benn zu mehreren Millionen gebracht, die satt sinslos im Cassenschare rubten.

Daß ein solcher Knauser Hagestolz bleiben mußte, liegt am Ende auf der Haub, und wenn das Colibat in irgend einem Falle eine gewisse Berechtigung hat, so ist es in dem der Leute dieses Schlages. Zambuco war es auch niemals eingefallen, sich verehelichen zu wollen, und das sei ein wahres Glück für seine Fraus — so spotteten die Bisholde des Malteserviertels. Bon näheren Berwandten, außer einer Schwester des Mannes, wußte man auch nichts. Die früheren Generationen Zambuco's liesen in ihm zusammen. Er ledte als Einssiedler in seinem Hause, eigentlich in seinem Comptoir, oder noch richtiger, in seinem Freuerssetens, und hatte nur eine alte Tuneserin zur Bedienung, die ihm an Nahrung und Lohn blutwenig tostete. Was einmal in diese Hoshen hinseintrat, das kam nicht wieder heraus. Meister Antiser bekam es hier also mit einem etwas eigenthömslichen Rivalen zu thun, von den man sich fragen durzte, welchen Dienst er Kamust-Vascha einst wohl geleistet haben könnte.

Und boch läßt fich bas in einigen Beilen flar machen.

Mit siebenundzwanzig Jahren und vater- und mutterlos — wozu hatten ihm Eltern, um die er sich doch nicht befümmert haben würde, auch genütt? — hatte Zambuco in Alexandria gewohnt. Daselbst betrieb er, mit Scharfsinn und unermüblicher Ausdauer, allerlei Courtagegeschäfte, nahm von Käusern und Berfäusern Auftrage entgegen und spielte also vorläusig den Geldvermittler, um später Geldhändler zu werden — nebenbei gesagt, das einträglichste Handwerk für die menschliche Intelligenz.

Im Jahre 1829 tam, wie erinnerlich, Ramplt-Pafcha, ber für fein von seinem Better Murab begehrtes Bermögen fürchtete, ber Gebante, seinen Besith zu realisieren und seine Schabe nach Syrien zu schaffen, wo er sie für sichrer als in irgend einer Stadt Aegyptens hielt. Bu biefer umfänglichen Operation brauchte er einige Agenten, als welche er nur vertranenswürdige Landesfrembe mablen

wollte. Diese Leute setten babei selbst viel aufs Spiel, minbeftens ihre Freiheit, wenn sie ben reichen Negupter gegen ben Bicefonig unterstützten. Der junge Jambuco gehörte zu ihnen. Mit Feuereifer, ber auch genügend besohnt wurde, ging er an die Sache, reiste wiederholt nach Aleppo und trug überhaupt am meisten bazu bei, die Schabe seines Klienten in Sicherheit zu bringen.

Das ging nicht ohne Schwierigkeiten und Gefahren ab, und nach bem Weggange Kampste-Pajchas wurden einige Agenten desfelben, barunter Zambuco — die der Polizei Weheinet Ali's verdächtig erschienen waren — gefangen geseht. Wegen Mangels an Beweisen mußte man sie zwar wieder laufen lassen, bestraft waren sie für ihre Ergebenheit aber doch.

Sowie der Bater des Meister Untifer also Kamplt-Bascha 1799 einen großen Dienst erwiesen hatte, als er ihn halbtodt aus der Klippe von Jassa rettete, so hatte sich dreißig Jahre später auch Zambuco ein Anrecht auf dessen Ersenntlichkeit erworben.

Ramplf-Baicha follte feiner nicht vergeffen.

Das erklärt also sehr einfach, warum Thomas Antifer einerseits und ber Banquier Zambuco andrerseits, ber eine in Saint-Malo, ber andre in Tunis, im Jahre 1842 einen Brief erhalten hatten, ber ihnen aufündigte, daß sie eines Tages ihren Antheil an einem Schahe von hundert Millionen auf einem Eilande zu erheben haben würden, von dem jeder die Breitenangabe empfing, während sie die Länge einander seiner Zeit mitzutheilen hatten.

Daß die Wirkung dieser Mittheilung auf eine Persönsichteit wie diesen Zambuco die gleiche war, wie auf Thomas Antiser und später auf dessen Sohn, ist ja seicht zu vermuthen. Natürlich äußerte der Banquier hierüber gegen keinen Menschen auch nur ein Wörtchen. Er verschloß die Zissern seiner Breite im Tresor des dreisach gesicherten Geldschrankes, und seitdem verssoß keine Minute, wo er nicht dem Eintressen des von Kampsk-Pascha augekündigten Antiser entgegensah. Bergeblich bemühte er sich, das Schicksal senschlich dem gehrers auszukundschaften. Bon seiner Gesangennahme an Bord der Brigg-Goulette, 1834, von seiner Uebersührung nach Kairo, seiner achtzelnsährigen Einkerterung und von seinem 1852 ersosgen Ableben war nichts in die Dessentlichkeit gedrungen.

Jest ichrieb man 1862. Zwanzig Jahre waren seit 1842 verflossen, ohne baß ber Malouin erschien, und die Länge hatte sich der Breite noch nicht zugesiellt. Zambuco verlor die Hoffnung barauf jedoch nicht, daß die Absichten Kannylf-Paschas sich schon früher ober später erfüllen würden. Seiner Ueberzengung

nach mußte sich genannter Antifer ebenso sicher noch in der Maltejerstraße zeigen, wie ein von allen Sternwarten angekündigter Komet am Himmel aufzieht. Der Rimmersatt bedauerte nur, die Erbschaft mit einem Zweiten theilen zu müssen, and in Gedanken schiede er diesen zu allen Teufeln. An den Verfügungen des dankbaren Aegypters vermochte er freilich nichts zu ändern. Die hundert Millionen zu theilen, erschien ihm aber immer entsehlich. Jahrelang hatte er beshalb schon gegrübelt und die unsinnigsten Plane entworfen, wie er wohl die ganze Erbschaft einsteden könnte. Sedenfalls war er auf den Empfang jenes Untifer, wenn dieser ihm die versprochene Länge brachte, gebührend vorbereitet.

Natürlich hatte ber vom Schiffahrtswesen nicht unterrichtete Banquier Bambuco sich erklaren lassen, wie man mittelst einer Länge und einer Breite, b. h. durch Kreugung zweier nur gedachter Linien, die Lage eines Punktes auf ber Erbfugel bestimmen könne. Jedenfalls hatte er aber begriffen, daß die Busammenwirkung der beiden Legatare dazu unerläßlich sei, daß er nichts ohne Untifer, und Untifer nichts ohne ihn ausrichten könne.

## Drittes Capitel.

Worin Meister Antifer fich einem so nufinnigen Borfchlage gegenüber fieht, daß er die Flucht ergreift, um nicht darauf antworten ju muffen.

- .Rann ich ben Banquier Bambuco fprechen?
- Benn in Beichaften, ja.
- Es handelt fich um Gefchaftsangelegenheiten.
- 36r Name?
- Melben Gie einen Muslander, bas genügt.

Diese Fragen und Antworten wurden zwischen Meister Antiser und einem bejahrten, griesgrämigen Eingebornen (in schlechtem Französisch) gewechselt, der in einem engen, durch ein Drahtgitter in zwei Hälften getheilten Comptoir am Bulte hodte.

Der Malouin hatte seinen Namen nicht nennen wolsen, weil er die Wirtung dieses Namens zu beobachten wünsichte, wenn er vor den Banquier hintrat und sagte:

.3d bin Antifer, ber Cohn Thomas Antifer's, aus Caint-Malo!«

Gine Minute barauf fah er sich in ein Cabinet ohne Garbinen, mit weißgetünchten Banben und vom Lampenruß geschwärzter Decke eingeführt, bessen ganze Ausstattung in einem Gelbschranke, einem Cylinderbureau, einem Tische und zwei Schemeln bestand.

Bor bem Tifche faß ber Banquier. Die beiben Erben Ramuft-Bafchas befanden fich jest alfo Auge in Auge gegenüber.

Ohne aufzustehen, schob Zambuco mit Daumen und Mittelfinger die große rundglasige Brille auf der Papageiennase zurecht und fragte, kanm den Kopf aufrichtend, in einem Französisch, das dem Bewohner von Languedoc oder der Provence ganz gut angestanden hatte:

- .Mit wem habe ich bie Ehre . . .
- Mit dem Kustenschiffs-Kapitan Antifer,« antwortete der Masouin, überzeugt, daß diese fünf Worte einen Ausschrie Zambuco's und dessen Emporsichnellen vom Stuhle zur Folge haben mußten. Statt dessen sautete die furze Antwort aber nur:

» Gie . . . enblich ! «

Der Banquier finhr weber in die Hobe, noch tam ein Aufschrei aus seinem zusammengekniffenen Munde. Gin aufmerksamer Beobachter hatte jedoch bemerkt, daß hinter ber Brille ein Blit aufleuchtete — ein Blit, den die niederfinkenden Augenlider sofort verhüllten.

- -3ch fagte Ihnen, bag ich ber Deifter Untifer bin.
- Sab' es ichon verftanden.
- Antifer, Pierre-Servan-Walo, Sohn des Thomas Antifer aus Saint-Walo . . . . Ile et Billaine . . . Bretagne . . . Frankreich . . .
- Befiten Sie einen auf mich gezogenen Creditbrief? fragte ber Banquier, ohne bag feine Stimme bie leifeste Erregung verrieth.
- Einen Creditbrief? . . . Ja! erwiderte Weister Antifer, ganz außer Fassung über ben mehr als fühlen Empfang. Einen Creditbrief auf hundert Willionen.
- So geben Sie ihn her!« erwiberte Zambuco nachläffig, als hanbelte es sich um eine Sache von wenigen Piaftern.

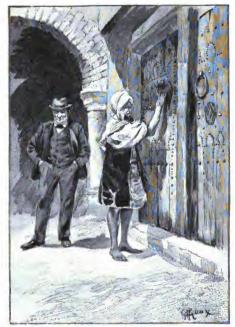

Der Führer blieb vor einem mittelmäßig ericheinenben Saufe ftehen. (G. 215.)

Der Masonin sühlte sich plößlich aus bem Sattel gehoben. Wie? Seit zwanzig Jahren war dieser phlegmatische Bauquier unterrichtet, daß er einst seinen Antheil an einem kaum glaublichen Schahe erhalten, daß eines Tages ein gewisser Antier erscheinen würde, um ihm diesen, so zu sagen, ins Haus zu tragen, und er ließ sich in diesem Augenblicke gar nicht aus der Ruhe bringen? Er gab kein Zeichen des Erstaunens, der Befriedigung von sich?... Sollte das Document einen Fehler enthalten haben?... Hätte er sich an jemand anders als an diesen tunessischen Masteser zu wenden?... War der Bauquier



Banquier Bambuco.

Bambuco nicht ber Befiger ber Breite, bie die Eroberung bes zweiten Eilandes ermöglichen follte? . . .

Bom Kopf bis zu ben Füßen burchriefelte ben enttäuschten Miterben ein ertältenber Schauer. Das Blut stürmte ihm zum Herzen zurück, so baß er taum Beit gewann, sich niederzuseten. Ohne eine Bewegung, ihm beizuspringen, betrachtete ber Banquier ihn durch die Brille, während um seine Lippen ein leichtes Zuden spielte. Wenn er sich nicht bemüht hatte, sie zurückzuhalten, waren ihm die Worte entslohen:

3. Berne. Reifter Untifer's wunderbare Abenteuer.

. Richt febr ftart, ber Datroje bier!«

Das bedeutete: . Dit bem ift leicht fertig zu werben !-

Pierre-Servan-Maso hatte sich inzwischen gefaßt. Nachbem er sich mit bem Taschentuche das Gesicht abgetrocknet hatte, fragte er, mit der großen Haub träftig auf den Tisch schlagend:

- . Sie find boch ber Bauquier Bambuco?
- Ja . . . in Tunis ber einzige biefes Ramens.
- Und Gie haben mich nicht erwartet? . . .
- Rein.
- Bar Ihnen mein Erscheinen nicht längft angefündigt? . . .
- Wie follte bas geschehen fein? . . .
- Durch ben Brief eines gemiffen Baicha . . .
- Eines Bafcha? warf ber Banquier bazwischen. Briefe von Paschas hab' ich schon hunderte erhalten . . .
  - Ramplf-Baicha . . . aus Rairo? . . .
  - Daß ich nicht mußte.«

Dieses ganze Spiel Zambuco's ging barauf hinans, baß Meister Antifer sich ihm völlig ofsenbaren und ihm seine Waare, bas heißt seine Länge, anbieten sollte, ohne baß er seine Breite basur aubot. Immerhin sah er bei Nennung bes Namens Kamplt-Paschas so aus, als ob ihm bieser Name nicht unbekannt ware. Er suchte im Schranke seines Gebächtnisses nach.

- »Halt, warten Sie, fagte er, die Brille anders rudend. Kamylf-Pafcha . . . von Kairo? . . .
- Ja, erklärte Meister Antifer, eine Art ägyptischer Rothschild, ber ein ungeheures Bermogen in Gold, Diamanten und Sbelfteinen besaß . . .
  - Richtig, beffen entfinn' ich mich . . .
- Und ber Sie benachrichtigt haben nuß, daß die Hälfte dieses Bermögens eines Tages Ihnen zufallen solle. . . .
- Sie haben recht, Gerr Antifer, ich muß ben betreffenden Brief irgendwo aufgehoben haben. . . .
  - Wie . . . irgendwo! . . . Sie wiffen nicht einmal, wo er ift? . . .
- D, bei mir tommt nichts weg . . . Ich werb' ibn icon wiederfinden. « Bei diefer Antwort verriethen die Haltung des Meisters Antifer und seine sich zusammenballenden Sande beutlich, daß er den Banquier ben hals umbreben würde, wenn ber Brief sich nicht wiederfand.

- Das muß einer sagen, herr Zambuco, sagte er, sich mit Mühe' bemeisternd, Ihre Ruhe ist zum toll werben! . . . Sie sprechen von dieser Geschichte mit einer Gleichgiltigkeit . . .
  - Bah! . . . machte ber Banquier.
  - Wie . . . was . . . pah! . . . Benn fich's um hundert Millionen handelt . . .

Um die Lippen Zambuco's flog nur ein verächtliches Lächeln. Der Mann machte sich aus einer Million so viel wie aus einer Drangenschale ober aus einem Citronenkern.

»hah, ber Spigbube! bachte Antifer, ber ift boch schon hundertsacher Millionar!«

In biesem Augenblick lenkte ber Banquier bas Gespräch jedoch auf ein andres Gebiet, um zu erfahren, was er noch nicht wußte, das heißt in Folge welcher Berkettung der Berhältnisse er den Besuch bieses Malouin erhielte. So begann er in sehr ungläubigem Tone und während er die Brillengläser mit einem Taschentuckzipfel abwischte:

- Blauben Sie benn übrigens im Ernfte an biefe Gefchichte mit bem Schape?
- Ob ich baran glaube! Wie ich an bie heilige Dreieinigkeit in brei Bersonen glaube!-

Das versicherte er mit einer Ueberzeugung, mit einer Glaubensfestigkeit, bie nur ein bretonischer Bretagner auszubrücken vermag.

Darauf erzählte er alles Borhergegangene, unter welchen Umständen sein Bater im Jahre 1799 dem Pascha das Leben gerettet habe, wie 1842 in Saint-Malo ein geheimnisvoller Brief eingetrossen sei, der die Stelle des Schahes auf dem zu suchenden Eilande bezeichnete; wie er, Antiser, das nur ihm allein bekannte Geheimnis von seinem sterbenden Bater erhalten und er zwanzig volle Jahre auf das Erschinen des angekündigten Boten gewartet habe. Dann schilderte er das Zusammentressen mit Ben Omar, der ihm die ersehnte Länge gebracht hätte... u. s. w., die Reise, in Begleitung seines Ressen Juhel und seines Freundes Tregomain, nach dem Gosse von Oman und schließlich, daß sich an der mit einem Doppel-K bezeichneten Stelle uur ein Kasten mit einem Doument darin gesunden hätte, das die Länge eines zweiten Eilandes angab, die er, Antiser, dem Banquier Zambuco in Tunis mitzutheisen habe, der wiederum die Breite besiehen würde, die zur Lagebestimmung des zweiten Sisandes unentbehrlich wäre.

So gleichgiltig er sich zu sein stellte, hatte ber Banquier biefen Bericht boch mit gespanntester Ausmerksamkeit angehört. Ein leichtes Zittern ber Finger verrieth seine innere Erregung.

Als Meister Antifer, bem bide Schweiftropfen von ber Stirn fielen, geenbigt hatte, begnugte sich gambuco ju fagen:

-Ja . . . wirklich . . . das Borhandensein des Schates scheint hierdurch außer Zweifel zu stehen. Welches Interesse tonnte aber Kamplf-Pascha baran haben, in bieser merkwürdigen Weise zu verfahren? . . . .

In ber That, Diefes Intereffe mar nicht fofort ju begreifen.

- »Was man davon benken foll, antwortete Meister Antifer, das ist . . . boch zunächst, herr Zambuco, sind Sie an den Kreuz- und Querzügen des Pajchas in irgend einer Weise betheiligt gewesen? . . . Haben auch Sie ihm irgend welchen Dienst erweisen können?
  - Bewiß . . . fogar einen großen.
  - Bei welcher Gelegenheit?
- Als er sein Bermögen zu Gelbe machen wollte, mahrend er noch in Kairo wohnte, wo ich mich jener Zeit ebenfalls aushielt.
- Run ja ... das Eine ist klar ... er hat an ber Hebung des Schates die zwei Personen betheiligen wollen, denen er eine gewisse Dankbarkeit schuldig zu sein glaubte ... Sie ... und an Stelle meines Baters ... mich.
  - Und warum nicht noch Andre? bemerkte ber Banquier.
- Herr, sagen Sie das nicht! rief Meister Autiser, der den Tisch durch einen gewaltigen Faustichlag erschütterte. Es ist schon an Zweien genug... eigentlich zu viel....
- Ja freilich, bestätigte ber Banquier. Doch ich bitte noch um eine gefällige Erklärung. Warum hat Sie jener Notar von Alexandria bei ihren Nachsuchungen begleitet?
- Eine Clausel bes Testaments sichert ihm eine Provision unter ber ausdrucklichen Bestimmung zu, daß er perfonlich ber hebung jenes Schahes beivohnt....
  - Und wie viel beträgt jene Provision?
  - Ein Procent.
  - Gin Brocent! . . . Der Spigbube!
- Der Spigbube! . . . Ja, das ist für ihn ber rechte Rame, rief Deifter Antifer, und glauben Sie mir, ich hab' ihm biefen auch nicht vorenthalten!

Das war also eine Qualification, über die bei beiben Erben wunderbar übereinstimmten, und so wenig interessert ber Banquier Zambuco auch bei der ganzen Sache zu erscheinen suchte, darf man doch glauben, daß jenes Wort ihm aus bem Herzen kam.

»Run, fuhr ber Malouin fort, sind Sie in die Sachlage eingeweiht, und ich sehe keinen Grund, warum wir beibe nicht ganz offen gegen einander handeln follten.

Der Banquier rührte fich nicht.

3ch besithe bie auf bem Eilande Nummer Eins gefundne Lange, suhr Meister Antifer fort, und Sie muffen im Besith ber Breite bes Gilandes Nummer Zwei fein. . . .

- Mun . . . ja . . . antwortete Zambuco etwas zögernd.
- Warum gaben Sie sich bann, als ich hierher tam und meinen Namen nannte, ben Anschein, als wüßten Sie von ber ganzen Sache gar nichts?
- Gang einfach, weil ich mich nicht bem ersten besten in die Hande geben wollte. Sie konnten auch ein Eindringling sein, Herr Antiser. Bürnen Sie darüber nicht, ich wünschte sicher zu geben. . . . Da Sie aber das Document haben, das Sie beauftragt, sich mit mir in Beziehung zu sesen. . . .
  - Das hab' ich allerdings.
  - Go zeigen Gie mir's.
- Einen Augenblick, herr Zambuco eine Hand mascht bie andre. Sie, haben Sie benn ben Brief von Kamplf-Bascha?
  - Gewiß hab' ich ben.
- Run asso... Brief gegen Document. Der Austausch muß in aller Ordnung und gegenseitig erfolgen.
  - Meinetwegen! erflärte ber Banquier.

Er trat zu bem Gelbichrante, ließ beffen geheimen Mechanismus fpielen, machte alles aber fo langfam, bag Deifter Antifer gang aus bem Sauschen tam.

Warum biese eigentsimilichen Manieren? Wollte Zambuco es vielleicht Ben Omar in Saint-Malo nachmachen und den Malouin seines Geheimnisses berauben, wie es der Notar früher — vergeblich! — versucht hatte?

Das war ja gegenüber einem Manne, der seine Waare nicht ohne Bezahlung hinzugeben entschlossen war, so gut wie unmöglich. Der Banquier hatte aber ein schon lange reistlich erwogenes Project, das, im Falle des Gelingens, die Millionen Kampst-Paschas seiner Familie — das heißt ihm

- fichern unifte, ein Project, das unerläßlicherweise verlangte, daß fein Diterbe Witwer ober Hagestolg war.

Bahrend er noch die Rosetten an feinem Gelbichrante einschnappen ließ, fragte er beshalb mit etwas gitternber Stimme:

- ... Sie find wohl nicht verheiratet? ...
- Rein, Herr Zambuco, und beg freue ich mich jeben Morgen und jeden Abend neu.

Der lette Theil ber Antwort rief ein Stirnrungeln bes Banquiers hervor, ber mit feinem heimlichen Plan herausrucken wollte.

Zambuco hatte natürlich, das glaubten in Tunis alle, eine Familie. Diese bestand jedoch, wie bereits mitgetheilt, nur aus einer Schwester. Fräusein Tasisma Zambuco führte in Malta ein sehr bescheidnes Leben von einer Bension, die ihr Bruder ihr ausgeseth hatte. Allein — und das darf nicht unerwähnt bleiben — sie lebte daselöst schon seit siebenundvierzig Jahren, also bald einem halben Jahrhundert. Nie hatte sie Gelegenheit gehabt, sich zu vermählen, erstens weil sie in Bezug auf Schönheit, Berstand, Geist und Bermögen zu wünschen übrig ließ, und dann, weil ihr Bruder noch keinen Mann für sie gefunden hatte, und die Freier dachten gar nicht daran, sich von selbst einzustellen.

Zambuco rechnete indeß fest darauf, daß seine Schwester sich einmal verheiraten würde. Mit wem, großer Gott?... Nun eben mit jenem Antiser, dessen Besuch er seit zwanzig Jahren erwartete und der die Sehnsucht des alten Mädchens stillen sollte, wenn er Witwer oder noch Junggeselle war. Mit Abschluß dieser Ehe wären die Millionen der Familie verblieben und Fräulein Talisma Zambuco hätte mit ihrem langen Warten nichts versoren gehabt. Es versteht sich, daß sie gänzlich von ihrem Bruder abhing und einen von diesem vorgeschlagenen Gatten mit geschlossenen Augen annehmen würde.

Eine aubre Frage war es freilich, ob auch ber Malouin die seinigen schließen würde, um diese antise Malteserin zu ehelichen. Der Banquier zweiselte daran nicht, denn er glaubte sich in der Lage, seinem Miterben nach Gefallen Borschriften machen zu können. Uebrigens haben gerade Seclente gar nicht das Recht, mählerisch zu sein − so meinte er wenigstens.

Schöne Aussichten für unsern Pierre-Servau-Malo, der besser daran gethan hätte, auf dem Frachtschiffe des Freundes Tregomain zwischen den lieblichen Ufern der Rance hinzusahren, als sich in eine solche Galeere zu begeben. Das Spiel, das der Banquier spielte, liegt jeht klar zu Tage. Nichts konnte einsacher und besser burchbacht sein. Er wollte seine Beute nur im Austausch gegen bas Opfer bes Meister Antifer — wohlverstanden, das durch die unlösliche eheliche Berbindung des Malouin mit Fräulein Talisma Zambuco — ausliesern.

Ganz zuerst — bevor er ben Brief Kamptt-Paschas bem Gelbschrant entnahm und als er schon ben Schlüffel an diesen stedte — schien er noch zu
überlegen und sehte sich noch einmal nieder. Die Augen des Meister Antifer
schleuberten einen zweisachen Blit, wie solche unter gewissen atmosphärischen
Verhältnissen, wenn die Luft mit Elektricität übersaden ist, vorkommen.

- . Bas erwarten Gie noch? fragte er.
- 3d überlege nur noch etwas, antwortete ber Banquier.
- Und was, wenn ich bitten barf?
- Glauben Sie, bag unfre Anfpruche in biefer Angelegenheit gang gleichwerthig find?
  - Gewiß . . . bas find fie natürlich.
  - Ja, ich . . . ich bent' bas nicht.
  - Und warum?
- Beil es Ihr Bater gewesen ift, ber ben Pascha jenen Liebesbienst geleistet hat, und nicht Sie, während ich . . . ich es in eigner Berson war, ber . . . .

Meister Antifer unterbrach ihn, und ber burch ben Doppelblit augekundigte Donnerschlag trachte nieber.

- »Was zum Teufel, Herr Zambuco, tonnten Sie wohl glauben, mit einem Kapitan ber Kuftenschiffahrt Fangball spielen zu können?... Sind die Rechte meines Baters nicht auch die meinigen, da ich sein einziger Erbe bin?... Ja ober nein, wollen Sie dem Willen des Testators nachtommen?...
- Ich werbe thun, was mir gefällt!- antwortete ber Banquier furz und trocken.

Meister Antifer padte ben Tifch, um nicht an bie Dede ju fahren, nachbem er mit bem Fuße feinen Schemel umgestoßen hatte.

- Sie sehen boch ein, bag Sie ohne mich nichts beginnen können! erklarte ber Malteser.
  - Und Sie nichts ohne mich! verfette ber Malonin.

Das Gespräch wurde hitiger. Der eine war icharlachroth vor Buth, ber andre bleicher als gewöhnlich, boch seiner vollständig herr.

Bollen Gie mir Ihre Breite geben? ichrie Meister Antifer auf bem Gipfel ber Erregung.

- Fangen Gie boch mit Ihrer Lange an, erwiderte ber Banquier.
- Niemals!
- Bie Gie mollen.
- Sier ift mein Document, heulte Meister Antifer, indem er fein Bortefeuille aus ber Tasche gog.
  - Behalten Gie es nur . . . Ich tann bamit nichts aufangen!
- Sie wiffen bamit nichts anzufangen? Bergeffen Sie benn, bag es fich um hundert Millionen handelt?
  - Um hundert Millionen . . . gang richtig.
- Und daß diese versoren sind, wenn wir die Lage des Gilandes nicht seiststellen, wo sie verscharrt wurden?
  - Bah! . . . puftete ber Banquier.

Er machte babei wieder eine so wegwerfende Miene, daß der andre, der sich nicht mehr bemeistern konnte, sich in Stellung sehte, ihm an die Kehle zu springen . . . dem Elenden, der es abschlug, hundert Willionen einzucassieren — ohne daß ein andrer davon Ruben hatte.

Bielleicht niemals war ber Bucherer Zambuco, ber in seinem langen Leben so manchen armen Teufel moralisch erwürgt hatte, so nahe baran gewesen, physisch erwürgt zu werden, denn er sagte, wieder einlenkend:

.Es gabe vielleicht ein Mittel, fich gu arrangieren!.

Meister Untifer flappte bie Sanbe wieber gu und stedte sie in bie Tafche, um weniger versucht au fein, von ihnen Gebrauch au machen.

»Mein herr, suhr ber Banquier fort, ich bin reich, habe sehr geringe Bebürsnisse, und fünfzig ober auch hundert Millionen würden an meiner gewohnten Lebensweise nichts zu ändern vermögen. Ich habe aber eine Leidenschaft, nämtich die, Golbsäcke über Goldsäcke zu häusen, und ich gestehe, der Schah Kamylt-Palchas würde in meinem Geldschrante eine recht hübsche Rolle spielen. Seit mir nun das Vorhandensein jenes Schahes bekannt ist, hab' ich teinen andern Gedaufen gehabt, als in den Vesits des Gausen zu kommen.

- Geben Gie einmal an, Berr Bambuco.
- Warten Gie!
- Und ber mir gutommenbe Theil? . . .
- Ihr Theil?... Ja, ließe fich bas, wenn Gie ihn auch erhielten, nicht so einrichten, bag er in meiner Familie bliebe?
  - Dann ware bies aber nicht bie meinige . . .

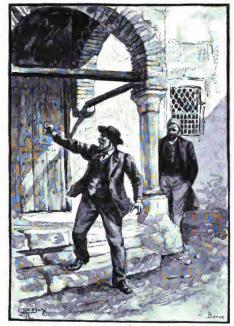

Sich wie ein Toller geberbend, lief er bie Strafe binab. (S. 234.)

- Nach Belieben, ich zwinge Gie zu nichts.
- Run, feine folden Umftanbe, Berr Lavierer, ertlaren Gie fich!
- Ich habe eine Schwefter, Fraulein Talisma . . .
- Mein Compliment!
- Sie wohnt in Malta.
- Defto beffer für fie, wenn bas Rlima bort ihr gufagt.
- Sie gafilt siebenvierzig Jahre, ist aber für ihr Alter eine noch recht ansehnliche Berson.
  - 3. Berne. Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

- Das wundert mich nicht, wenn Sie Ihnen ahnelt.
- Run asso... ba Sie unvermählt find ... tonnen Sie ba nicht meine Schwester beiraten?
- Ihre Schwester heiraten? . . rief Pierre-Servan-Malo, bessen schon erhiptes Gesicht jest purpurroth wurde.
- Ja wohl, sie heiraten, wiederholte der Banquier in dem entschiedenen Tone, der keinen Widerspruch zuläßt. Durch diese Berbindung würden die fünfzig Millionen von der einen und die fünfzig Millionen von der andern Seite in meiner Kamilie bleiben.
- Herr Zambuco! erwiberte Weister Antifer, ber den Kiesel im Munde umberwarf, wie die Brandung die Strandfiesel hin und her kollert.
  - herr Zambuco . . .
  - Berr Antifer . . .
  - Ift's Ihnen ernft . . . mit biefem Borichlag?
- So ernst, wie irgend etwas, und wenn Sie sich weigern, meine Schwester zur Frau zu nehmen, so schwöre ich Ihnen zu, ist es zwischen uns aus, und Sie können getroft wieder nach Frankreich zurudsegeln!«

Ein dumpfes Grollen wurde vernehmbar. Meister Antijer war am Erstiden. Er griff nach seinem Halstuche, nahm den hut, öffnete die Thür des Cabinets und lief über ben hof, und dann, sich wie ein Toller geberdend, die Straße hinab.

Saout, der noch immer gewartet hatte, folgte ihm, fehr beunruhigt, ben Mann so aufgeregt zu seben, vorsichtig nach.

Um Hotel angelangt, stürzte ber Masouin geradezu in die Hausflur. Als er dann den Freund und den Neffen in einem Nebenraume des Speisesales siben sah, rief er ihnen posternd zu:

- Der Elenbe! ... Bist Ihr, mas er wollte? ...
- Dich boch nicht umbringen?... fragte Tregomain.
- Etwas schlimmeres als bas! . . . Er will, baß ich seine Schwester zur Frau nehme!-

## Diertes Capitel.

In dem der foredliche Rampf zwischen Abenbland und Morgenland zu Gunften bes letteren ausgeht.

So sehr ber Frachtschiffer und Juhel seit einiger Zeit an Zwischenfälle und hindernisse gewöhnt waren, so etwas hatten sie sich doch nicht träumen lassen. Meister Antiser, ber hartgesottene Hagestolz, so an die Wand gedrückt ... und an welche Wand! ... die Wand der Ehe, die er — bei Strafe des Verlustes seines ungehenern Erbantheiles — übersteigen sollte!

Juhel bat seinen Oheim, die Sache etwas ausführlicher zu erzählen. Das that dieser unter Begleitung eines ganzen Breitenseuers stammender Verwünschungen, die leider dem in seinem Hause des Malteserviertels geschützten Zambuco kein Harchen versengen konnten.

Man benke sich nur ben alten Knaben, ber mit sechsundvierzig Jahren eine siebenundvierzigjährige Jungfrau heimführte und so ein Studchen Orientale, etwas wie ein Antifer-Bascha wurde!

Juhel und Gilbas Tregomain sahen fich verlegen stillschweigend an; jebenfalls burchzudte fie aber ber nämliche Gebanke.

. Untergegangen, Die fünfzig Millionen! fagte fich ber Frachtichiffer.

- Richts mehr, was ber Heirat mit meiner Enogate im Wege ftanbe!fagte sich Juhel.

Daß Meister Antifer den Forderungen Zambuco's nachgeben, daß er sich entschließen könnte, der Schwager des Banquiers zu werden, daran war doch wohl gar nicht zu denken. Einer solchen Bedingung hätte er sich auch für eine Milliarde nicht unterworsen.

Der Malouin lief inzwijchen von einem Ende des Raumes zum andern hin und her. Dann blieb er stehen, setzte sich, und trat wieder an seinen Freund und seinen Ressen, wie um sie ganz genau anzusehen, und wandte die Augen ebenso schnell wieder ab. In Wahrheit war er schmerzlich anzusehen, und wenn ihn Gildas Tregomain je für nahe daran hielt, den Berstand zu verlieren, so war das jeht der Fall. Juhel und er schienen auch stillschweigend übereingekommen zu sein, nichts zu erwidern, er mochte sagen, was er wollte. Wit ber Zeit würde er ja wieder Vernunft annehmen.

Enblich fand er die Sprache wieder und hafpelte nun feine Reihe wuthender Onomatopoetica berunter.

Dunbert Millionen... verloren burch ben Troptopf jenes Schurken!... Berdiente er nicht die Guillotine... eine Augel ... einen Strid ... Dolch ... ober Gift! Gepfählt werben mußte er!... Seine maltesische Schartete heiraten ... bie tein Affe aus Senegambien haben möchte!... Seht Ihr mich nicht schon als Chegelpons biefes Kräuseins Talisma?

Nein, bas faben beibe nicht, und bie Einführung einer folden Schwägerin und Tante in ben Schof ber ehrbaren Familie Antifer gehörte zu ben unwahrscheinlichsten Dingen, bie niemand für möglich gehalten hätte.

- . Co thu' boch ben Dund auf, Frachtichiffer!
- Lieber Freund?
- Sage mir, hat einer das Recht, hundert Millionen in einem Loche versteckt liegen zu lassen, wenn er nur einen Schritt zu machen braucht, um sie herauszuholen?
- Ich bin nicht vorbereitet, auf biese Frage zu antworten, erklärte Tregomain ausweichenb.
- Ah so, da fehlt Dir's an der nöthigen Borbereitung!... rief Antiser, der seinen hut in eine Ecke schleuderte. Sehr schön! Bist Du vielleicht vorsbereitet, auf diese hier zu antworten?
  - Muf welche benn?
- Benn ein Menich ein Schiff sagen wir eine Galeere meinetwegen eine - Charmante Amelie. . . .

Gilbas Tregomain ahnte, baß es feiner » Charmante Amélie« jest schlecht geben wurde.

- ... Wenn er so einen alten Kasten mit hundert Millionen in Gold belübe und öffentlich anzeigte, er wolle aufs hohe Meer hinausfahren, um feine Millionen zu ersäufen, glaubst Du, daß die Regierung ihn so ohne weiteres gewähren ließe? ... herans mit der Sprache!
  - Rein, bas glaub' ich nicht, alter Freund.
- Eben das hat sich jenes Ungehener Zambuco in den Kopf geset!... Er braucht nur ein Wörtchen zu sagen, so sinden wir seine und meine Wissionen... doch er versteift sich darauf, zu schweigen!

- Ich kenne keinen abscheulicheren Hallunken! erwiberte Tregomain mit einer Miene, als ob er auch in Wuth gerathen wäre.
  - Run, und Du, Juhel? . . .
  - Lieber Ontel? . . .
  - Wenn wir ihn nun bei Bericht benuncierten? . . .
  - Bewiß, bas mare wenigftens bas lette Mittel. . . .
- Denn bem Gericht ist erlaubt, was der Sinzelne nicht thun darf... das kann ihn ins Berhör nehmen... ihn mit glühenden Zangen zwicken... ihn bei langsamem Feuer braten... und das muß noch so kommen!
  - Die 3bee ift nicht ichlecht, lieber Ontel.
- Musgezeichnet, fag' ich Dir, Juhel. Rur um biefen ichredlichen Schaderer gur Bermuft zu bringen, ließ ich lieber meine fünfzig Millionen im Stiche und opferte fie ben Armen. . . .
- D, bas wäre schön, bas wäre ebelmüthig, großherzig! rief ber Frachtschiffer, bas wäre eines Franzosen . . . eines Masonin . . . eines echten Antifer würdig. . . . .

Als ber Onkel Juhels jene Worte hervorpolterte, war er freilich weiter gegangen, als er gewollt hatte, benn er warf einen so schrecklichen Blick auf Gildas Tregomain, daß ber brave Mann seine Lobhymne kurz abbrach.

- - Aber, Onfel!...
  - Alter, guter Freund !«

Bei ber Ueberreizung, in der er sich befand, konnte man dem Malouin in der That den dümmsten Streich zutrauen . . . für den er nicht verantwortlich gewesen wäre, da er in Folge momentaner Geistessstörung gehandelt hätte. Als Gildas Tregomain und Juhel ihn aber zu beruhigen suchten, stieß er sie hestig von sich und beschuldigte sie, daß sie es mit seinen Feinden hielten, dem Zambuco die Brüde verträten und ihm nicht helsen wollten, den Erbschleicher zu vernichten.

»Lagt mich . . . lagt mich in Ruhe! . fchrie er endlich.

Den But aufhebend, marf er bie Thure gu und verließ ben Salon.

In ber Bermuthung, Meister Antifer werbe nach bem Hause bes Banquiers laufen, beschlossen beibe, ihm nachzueilen, um ein Unglück zu verhüten. Sie beruhigten sich jedoch, als sie ihn die große Treppe hinaufsteigen und sich nach seinem Zimmer begeben sahen, das er zuschloß.

- »Das Gescheiteste, mas er anfangen tonnte! meinte ber Frachtschiffer, bie Achseln gudenb.
  - Ja . . . ber arme Onfel!« antwortete Juhel.

Nach einem solchen Auftritte hatten sie ben Appetit zum Effen natürlich fast ganz verloren.

Sie betheiligten fich an der Tafel also nur sehr wenig, und dann verließen die beiden Freunde das Hotel, um am Ufer des Bahira etwas frische Luft zu schöpfen. Beim Hinaustreten begegneten sie Ben Omar mit Nazim. Sie sanden nichts dabei, den Notar von dem Vorgegangenen zu unterrichten, und bieser hatte kaum von den Bedingungen des Banquiers Zambuco gehört, als er auch schon ausrief:

»Natürlich muß er das Fräulein Zambuco heiraten!... Er hat gar kein Recht, das abzuschlagen!... Nein, das Recht hat er nicht!«

Das war auch bie Ansicht Saout's, ber nie gezögert hatte, irgendwelche Ebe einzugehen, wenn sie ihm nur eine solche Witgift einbrachte.

Gilbas Tregomain und Inhel wandten ihnen den Rücken und gingen nachdenklich die Marine-Allee hinunter.

Ein schöner, durch den Seewind abgekühlter Abend lud die Bevölkerung von Tunis zu einem Spaziergang ein. Der junge Kapitan und der Frachtsichiffer schlenderten der Stadtmauer zu, gingen durch das Thor derfelben, legten unch die hundert Schritte die zum Ufer des Sees zurüst und nahmen endlich an einem Tische im Casé Wina Plat, wo sie, nach Bestellung eines Flacons Wanubro, ungestört plaudern kounten. Für sie lag ihre Angelegenheit sehr einsach. Weister Antifer würde sich den Zumuthungen des Banquiers Zambuco niemals fügen . . . Daraus ergab sich die Nothwendigkeit, auf die Aussichung des Gisandes Rummer Zwei zu verzichten . . daraus wieder die Veranlassing, von Tunis mit dem uächsten Postdampier abzusahren . . . und daraus endlich die ungeheure Befriedigung, baldigst nach Frankreich heimzukehren.

Das war offenbar bie einzig mögliche Löfung. Sie würden auch nicht unglüdlicher sein, ohne ben großen Gelbsack Kamplt-Paschas nach Saint-Malo zurudzutommen. Warum hatte Seine Excellenz auch solche Schliche und Kniffe beliebt!

Gegen neun Uhr schlingen Gilbas Tregomain und Juhel ben Weg nach bem Hotel wieber ein und begaben sich in ihre Zimmer, nachbem fie kurze Zeit vor bem bes Ontels gewartet hatten. Dieser schlief noch nicht, er hatte sich noch nicht einmal niedergelegt. Er marschierte vielmehr noch immer auf und ab, sprach mit kenchender Stimme vor sich hin und man hörte nur die Worte:

»Millionen . . . Millionen . . . Millionen ! «

Der Frachtschiffer legte die Fingerspitse an die Stirn, als wollte er sagen, daß es mit dem da drinnen nun wirklich nicht mehr ganz richtig sei, dann wünschten sich beibe gute Nacht und gingen sehr beunruhigt auseinander.

Am solgenden Morgen standen Gildas Tregomain und Juhel sehr frühzeitig auf. Sie mußten sich ja überzeugen, was Weister Antiser nach der gestrigen Weigerung Zambuco's begann, und sie wollten in der ganzen Sache zu einem endgiltigen Entschlussse kommen, der doch nur dahin zielen konnte, ihr Bündel zu schnützen und Tunis schnellstens zu verlassen. Nach den Erkundigungen, die der junge Kapitän eingezogen hatte, sollte das la Goulette anlaufende Postschiff noch am nämlichen Abend nach Warfeille abgehen. Was hätte Juhel nicht darum gegeben, seinen Ontel schon an Bord, in seine Cabine eingeschlossen und zwanzig Seemeisen von der afrikanischen Küste entfernt zu wissen!

Der Frachtichiffer und er folgten bem Corribor, ber nach Meister Antifer's Rimmer führte.

Gie flopften an bie Thur.

Reine Antwort.

Juhel flopfte noch einmal und ftarter.

Dasjelbe Stillschweigen.

Lag sein Onkel wohl in jenem Seebärenschlaf, der auch durch einen Vierundzwanzigpfünder nicht gestört wird? Oder hatte er vor Berzweislung und in einem Ansalle hißigen Fiebers etwa gar . . . ?

Bier Stufen auf einmal nehmend, ftürmte Juhel zum Portier hinunter, während ber Frachtschiffer, dem die Beine schlotterten, sich am Treppengeländer seithielt, um nicht hinunter zu follern.

- . Deifter Antifer? . . .
- Ist schon sehr zeitig ausgegangen, erklarte ber Portier auf bie Frage bes jungen Kapitans.
  - Und hat nicht hinterlaffen, wohin?
  - Rein . . . fein Bort.
- Sollte er ben Spithbuben Zambuco doch wieder aufgesucht haben? fragte Juhel, der Gildas Tregomain nach dem Marineplate hin eiligst mit sortzog.

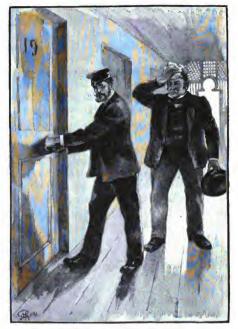

Gie flopften an bie Thure. (G. 239.)

- Wenn's aber an bem ift ... so ftimmt er boch am Enbe gu ... murmelte ber Frachtschiffer, ber bie Arme gum himmel emporhob.
  - Das ift unmöglich! . . . rief Juhel.
- Ja, bas ift unmöglich!... Kannft Du ihn Dir vorstellen, wie er nach Saint-Malo in sein Haus ber Rue bes Hautes-Salles zurücklehrt, mit Fräulein Talisma Zambuco an ber Seite, wie er unfrer kleinen Enogate eine maltesische Tante mit heimbringt?
  - Eine Schartete . . . hat mein Ontel gefagt ! .



Ihre Urme ftredten fich borfichtig aus. (S. 244.)

Im höchsten Grade beunruhigt, sehten fie fich an einem Tischen bes bem Hotel be France gegenüber liegenden Cafes nieder. Bon hier aus tonnten fie die Rückfehr Weister Antifer's beobachten.

Man sagt, daß der Nath über Nacht tommt, freilich aber nicht, daß dieser Rath immer gut sei. In der That hatte sich unser Malouiu schon mit Tages-anbruch nach dem Walteserviertel auf den Weg gemacht und das Haus des Banquiers so schnell erreicht, als hätte ihn eine Meute Hunde gehetzt. Zambuco psiegte mit der Sonne aufzustehen und sich mit dieser niederzulegen. Der 3. Berne. Wesser Multer's wunderdare Wolnteuer.

Banquier und das Tagesgestirn vollendeten ihren Tageslauf übereinstimmend. Der erstere jaß also schon in seinem Arunftuhle, bas Bureau vor, ben Gelbichrauf hinter sich, als ber Meister Antifer ju ihm hereingeführt wurde.

- . Guten Morgen, fagte er, bie Brillenglafer pubend, um feinen Befucher bentlicher feben zu tonnen.
- Bleibt bas Ihr lettes Bort? fragte biefer, ohne Borrebe auf fein Ziel losftenernb.
  - Mein lettes!
- Sie weigern fich, mir Kamplt-Paschas Brief auszuliefern, wenn ich nicht Ihre Schwester heirate?
  - Unbedingt!
  - Run, fo heirat' ich fie . . .
- Ah, das wußt' ich! Eine Frau, die Ihnen fünfzig Willionen mitbringt!... Der Sohn Nothschild's hätte sich glücklich geschätzt, Talismas Mann werden zu können....
- Möglich . . . ich werbe auch glücklich sein! antwortete Meister Antifer mit einer Grimaffe, die er gar nicht zu verbergen suchte.
  - Co tommen Gie, Schwager, erwiderte Bambuco.

Er erhob fich, als ob er nach ber Treppe und ins Dbergeftod hinauf geben wollte.

Bit fie benn gar ichon bier? . . . rief Deifter Untifer entjest.

Sein Geficht glich bem eines Bernrtheilten, wenn er zum letten Gange geweckt wird und ihm ber Gefängnißwärter zuruft: »Run vorwärts ... Muth ... 's ift ja unr heute einmal!«

- Beruhigen Gie fich, mein feuriger Brautigam! entgegnete ber Banquier. Saben Gie benn vergeffen, bag fie in Malta ift?
- Bohin geben wir bann? erfundigte fich Meifter Antifer, erleichtert auffeufgend.
  - Rach bem Telegraphen.
  - Um ihr von bem Sandel Mittheilung gu machen?
  - Ja . . . und fie aufzufordern, daß fie fofort hierhertommt. . . .
- Machen Sie ihr die Weldung, wenn Sie wollen, herr Zambuco, ich erkläre Ihnen aber, daß es mir gar nicht einfällt, meine Zukünstige hier — in Tunis — zu erwarten.
  - Und warum nicht?

- Beil Gie und ich feine Zeit zu verlieren haben. Ift es nicht bas Nothwendigfte, bas Giland aufzusuchen, sobald bessen Lage festgestellt ift?
  - D, herr Schwager, acht Tage eber ober fpater, bas macht nichts aus!
- Im Gegentheil, bas macht fehr viel aus, und Sie muffen boch ebenfolche Gile haben wie ich, bie Erbichaft Kampfe-Raschas anzutreten.

Der geizige und habgierige Banquier hatte es in ber That minbestens ebenso eilig, und wenn er seine Ungebuld auch hinter einer gemachten Gleichgiltigkeit verbarg, brannte er boch vor Berlangen, seinen Theil ber Millionen einzusteden. Jeht wollte er bem andern auch nicht widersprechen.

-Run gut, sagte er, Sie mögen ja recht haben. Ich werbe meine Schwester erst nach unfrer Rudftehr tommen lassen, boch will ich sie wenigstens unterrichten von bem Glücke, bas ihrer wartet.

- Ach ja . . . das ihrer wartet! wiederholte Pierre-Servan-Malo, ohne die Art des Glucks näher zu bezeichnen, das er der heiratsluftigen alten Jungfrau aufbewahrte.
  - 3ch möchte nur ein ichriftliches Cheveriprechen haben, fuhr gambuco fort.
  - Gegen Gie es auf . . . ich unterschreibe.
  - Mit Reugelb bei Nichteinhaltung?
  - Meinetwegen . . . Wie viel Reugelb?
  - Sagen wir, die fünfzig Millionen, die auf Ihren Antheil fallen.
- Einverstanden . . . nun machen wir aber ein Ende! antwortete Meister Antifer, entschlossen, ber Ehegemahl bes Fraulein Talisma Zambuco zu werden, ba er biesem Glücke einmal nicht entgeben tonnte.

Der Banquier holte einen Briefbogen und sehte in seiner großen Hand-ichrift einen Chevertrag, dessen Einzelbedingungen genau formuliert wurden, nach allen Regeln der Kunst auf. Darin war sestgeseht, daß der Erbantheil des Meisters Untifer dem Fräulein Talisma Zambuco unverfürzt zusallen solle, wenn ihr Verlobter sich weigerte, sie vierzehn Tage nach Hebung des Schahes als rechtmäßige Gattin heimzusühren.

Pierre-Servan-Maso sette — mit etwas plumpen Schnörkeln verziert — seinen Namen unter ben Bertrag, ben ber Banquier in einem Geheimsach seines Gelbichranks verschloß.

Gleichzeitig brachte er ein vergilbtes Papier hervor. Das war ber vor zwanzig Jahren eingetroffene Brief Kamplf-Paschas. Dann nahm auch Meister Antifer ein burch bie Länge ber Zeit nicht minber gelbgeworbenes Schrififtud

aus seiner Brieftasche: das auf dem Ciland Nummer Eins gefundene Document.

Da standen sich nun die beiden Erben wie die Wassen eben kreuzende Dnellanten Auge in Auge gegenüber. Ihre Arme streckten sich vorsichtig aus, die Finger zitterten bei der Berührung der Papiere, die sie einander nur ungern übergaben. Das war ein Bild für Zuschauer! Hundert Millionen durch eine kleine Bewegung in einer Kamilie vereinigt!

"3hr Brief? ... ftammelte Deifter Untifer.

- 3hr Document ? . . . antwortete ber Banquier.

Der Anstaufch mar erfolgt. Es mar die hochfte Beit, benn die herzen ber beiben Männer arbeiteten fo beftig, bag fie ju erlahmen brobten.

Das Document mit bem Auftrage, burch einen gewissen Antifer aus Saint-Malo einem gewissen Zambuco in Tunis übergeben zu werben, enthielt bie Längenangabe: 7° 23' öftlich von Paris.

Der Brief mit der Meldung, daß genannter Zambuco eines Tages den Besuch des genannten Antiser erhalten werde, enthielt die Breitenangabe 3° 17' süblich des Aequators.

Best brauchte man auf einer Karte nur bie entsprechenben beiben Linien gu freugen, um bie Lage ber Insel Mummer Zwei zu erseben.

- . Sie haben ohne Zweifel einen Atlas? fragte ber Banquier.
- Einen Atlas und auch einen Reffen, antwortete Deifter Antifer.
- Ginen Reffen ?
- Ja . . . einen jungen Kapitan ber langen Fahrt, ber bie nothige Operation ansffihren wirb.
  - Bo ift benn biefer Reffe?
  - Sier, im Botel be France.
- Da wollen wir sofort bin, Herr Schwager! rief ber Bauquier, einen breitfrämpigen alten hut aufstülpenb.
  - Run, alfo vorwärts!« erwiberte Meifter Antifer.

Beibe begaben sich nach bem Marineplage. Vor bem Postgebanbe angelangt, wollte Zambuco erft noch eine Depesche nach Malta aufgeben.

Meifter Antifer hatte nichts einzuwenden. Fraulein Talisma Zambuco mußte doch wenigstens die Kunde erhalten, daß sich ein Officier der frangosischen Marine- um ihre hand beworben und ihr Bruder sie diesem, unter höchst annehmbaren Bedingungen bezüglich der Bermögens- und Familienverhaltnisse, seit

zugesagt habe. Nach Erlebigung ber Telegrammangelegenheit begaben sich beibe Männer wieber nach bem Plate hinaus. Gildas Tregomain und Inhel hatten sie schon bemerkt und eilten jett herbei.

Als er sie sah, wollte Meister Antifer zuerst am liebsten ben Kopf wegwenden. Er überwand jedoch biese unpassende Schwächeanwandlung und stellte seinen Begleiter mit fester Stimme vor.

Der Banquier Berr Bambuco, fagte er.

Der Banquier maß bie beiben Gefahrten feines Schwagers von unten ber mit nicht besonbers sympathischem Auge.

Dann feste Meifter Antifer, fich an Bambuco wendend, bingu:

»Mein Reffe Juhel ... Gilbas Tregomain, ein alter Freund von mir. « Auf einen Wint folgten ihm nun alle nach dem Hötel und gingen babei Ben Omar und Nazim, die sie scheinbar gar nicht kannten, aus dem Wege, dann ging's die Treppe hinauf und in das Zimmer des Walouin, das sorgsam abgeschlossen wurde.

Meister Antiser holte aus bem Reisesade ben von Saint-Malo mitgebrachten Atlas hervor. Er schlug die Planisphärenkarte auf und sagte, indem er sich an Jubel wendete:

Sieben Grab breiundzwanzig Minuten östlicher Länge und brei Grab siebzehn Minuten sublicher Breite.

Juhel konnte seine Berblüffung nicht verhehlen. Eine sübliche Breite? . . . Kampst-Pasicha jagte sie noch bis unter ben Aequator hinaus? . . . Uch, seine arme Enogate! Gildas Tregomain wagte kaum ihn anzusehen.

»Run . . . was wartest Du noch? efragte ba schon sein Onkel in einem Tone, ber ihm nichts übrig ließ, als zu gehorchen.

Er nahm also ben Zirkel gur Hand, folgte mit ber Spige bem siebenten Langengrade, bem er noch breiundzwanzig Minuten hinzufügte, und tam so bis zum Aequator hinunter.

Die Parallele von 3° 17' burchsaufend, gesangte er dann an beren Durchschnittspunkt mit jener Länge.

- . Run? begann Deifter Untifer wieber. Wo find wir benn ba?
- 3m Bufen von Buinea.
- Genquer ?
- In ber Bobe von Loango.
- Und noch genauer? . . .

- Im Bemäffer ber Dla-Dumba-Bai.
- Morgen fruh, erklärte darauf Meister Antijer, fahren wir mit ber Post nach Bona und von da aus mit der Eijenbahn nach Oran.

Das tam in bem gewöhnlichen Tone ber Schiffstapitane heraus, wenn biefe, angesichts bes Feindes, etwa: »Sangematten herunter!« commandieren.

Dann wendete er fich an ben Banquier gurud.

- »Gie begleiten uns ohne 3meifel?
- Natürlich.
- Bis jum Bufen von Buinea?
- Bis ans Ende ber Belt, wenn's fein muß!
- But ... fo richten Gie fich gur Abreife ein. . . .
- 3ch werbe bereit fein, Berr Schwager !«

Gildas Tregomain ließ fich ein unwillfürliches »Oho!« entichlüpfen. Bor biefer, seinen Ohren so ungewohnten Qualification stand er so verblüfft, daß er es zu keiner Erwiderung des ironischen Grußes brachte, mit dem der Banquier ihn beim Kortgehen beehrte.

Jest ftanben bie brei Dalouins allein gujammen.

Bas . . . Du haft jugeftimmt? fagte Bilbas Tregomain.

- Jamobl ... Frachtschiffer! ... Run ...?«

Run?... Ja, hier war nichts bagegen ju fagen, und beshalb hielten es Gilbas Tregomain und Subel für rathfamft, barüber ju schweigen.

Bwei Stunden fpater erhielt ber Banquier ein Telegramm aus Malta.

Fraulein Talisma Zambuco erklarte fich für bas glüdlichste Mabchen unter ber Sonne, in Erwartung, balb die glüdlichste Ehefrau zu werben.

## Fünftes Capitel.

Worin Ben Omar Gelegenheit findet, die beiden Arten des Fortfommens, zu Waffer und zu Lande, genugend zu vergleichen.

Jener Zeit war bas tunesische Bahnnet, bas jest mit dem algerischen in Berbindung steht, noch nicht in Betrieb. Unfre Reisenden konnten also erst von

Bona aus bie Gifenbahn benüten, bie bie Provingen Conftantine, Algerien und Dran verbindet.

Am frühen Worgen hatte Antifer mit seinen Gesährten die Hauptstadt der Regentschaft verlassen. Ratürlich war der Banquier Zambuco von der Partie und hatte es Ben Omar mit seinem Anhängsel Nazim nicht versäumt, sich jenen anzuschhließen. Eine richtige Karawane von sechs Personen, die diesemal genau wußten, wohin der unersättliche Willionenhunger sie entsührte. Es hatte ja kein Grund vorgesegen, daraus Ben Omar gegenüber ein Geheimniß zu machen, und so war es auch Saouk nicht unbekannt geblieben, daß der Zug zur Aussuchung des Silands Rummer Zwei den weiten Busen von Guinea, der unter der sinken History über Aritas die Gegend von Loango einschließt, zum Schauplah haben würde.

Da haben wir eine hubsche Strede vor uns, hatte Juhel zu Ben Omar gesagt, und Ihnen steht es frei, bavon zurudzubleiben, wenn Sie bie Muhfelige feiten ber neuen Reise fürchten.

Bon Algier bis Loango find freilich verschiebene hundert Meilen gurudzulegen.

Ben Omar hatte jedoch nicht gezögert, mit abzureisen, und Saouk hätte ihm das wohl verwehrt. Dazu auch noch die glänzende Provision, die seine Augen blendete. . . .

Am 24. April nahmen also Weifter Antiser, ber Gilbas Tregomain und Juhel, Saouk, ber Ben Omar, und Zambuco, ber sich selbst mitschleppte, die Plähe des Postwagens ein, der zwischen Tunis und Bona verkehrt. Bielleicht wechselte man unterwegs kein Wort, doch jedensalls reiste man zusammen.

Bergessen wir nicht zu bemerken, daß Juhel am Borabend noch einen Brief an Enogate abgesende hatte. Binnen wenigen Tagen mußten das junge Mädchen und ihre Mutter wissen, an welchem Puntte der Erde Meister Antiser sein berühmtes Legat, das num auf süntzig Procent zusammengeschmolzen war, zu erheben gedachte. Die Dauer dieses zweiten Theiles der Reise tonnte nicht wohl geringer, als einen Monat geschätzt werden, und die Bersodten dursten also auf ein Wiedersehen wor der zweiten Häste des Mai nicht hoffen. Das würde auf Euogate leider recht niederschlagend wirken! Doch wenn sie nur voraussehen konnte, daß bei der Rücksehr auch alle früheren hindernisse ihrer Eheschließung geebnet wären. . . . Auf einen solchen Onkel war freislich fein Bertak!

Bas Gilbas Tregomain angeht, beschränken wir uns auf die Bemerkung, daß es nun gar in seinem Schicksbuch geschrieben stand, daß er den Nequator überschreiten mußte. Er, der Schiffer von der Rauce, schwamm auf den Meeren der südlichen Halbeugel! Das Leben bereitet einem aber einmal solche Ueberraschungen, daß der gute Mann nun dald über nichts erstannte — vielleicht nicht einmal mehr darüber, daß in den Eingeweiden des Eilandes Nummer Zwei die berühmten Kässer Kamplt-Paschas aufgefunden würden.

Diese Gemüthsstimmung hinderte ihn indeß nicht, einen Blid auf das merkwürdige Land zu werfen, das sie mit der Post durchsuhren — das Land, das den Ebenen der Bretagne, und auch den mehr hügligen derselben, so wenig ähnelte. Vielleicht war er von den sechs Reisenden aber der einzige, der daran dachte, sich eine Erinnerung an die verschiedenen tunesischen Landschaften zu bewahren.

Das etwas unbequeme Gefährt rollte nur langiam dahin. Von einem Relais zum andern trotteten sich seine brei Pferde ziemlich mübe auf der unebenen Straße, die — vor allem in dem malerischen Theile von Medjerdah — alpenartige Steigungen mit engen Windungen und rauschende Bergbäche ohne Brücken hatte, so daß das Wasser zuweilen bis an die Wagenachsen beranreichte.

Das Better war icon, ber himmel tiefblan - wie gesotten von ber ungeheuern Sige ber Sonne.

Der Barba, ber Palast des Bey, der zur Linken sichtbar wurde, leuchtete in so reinem Beiß, daß man ihn nur mit angeblatten Gläsern ansehen konnte, ebenso audre Paläste, die in Dickichten von Feigen- und Pfesserbänmen verssteckt lagen, welche mehr Trauerweiben mit zur Erde herabhängenden Zweigen glichen. Da und dort zeigten sich Gurbis (arabische Hütten) mit gelbstreisigem Leinenbache, unter dem Araberfrauen mit ernsten Gesichtszügen und bräunliche Kindertöpse, die nicht weniger ernst als ihre Mütter aussahen, hervorlugten. Weiter draußen, auf Feldern und Abhängen, weideten Schasheerden und tummelten sich rabenschwarze Ziegen umher.

Wenn die Beitsche durch die Luft schwirrte, flatterten zuweisen einige Bögel am Wege auf, von denen sich schöne Sittige durch ihre lebhaften Farben anszeichneten. Diese gab es zu Taufenden, und wenn die Natur ihnen singen gesehrt hatte, so hatte sich doch der Mensch noch nicht bemüht, sie sprechen zu lehren. Die Fahrt verlief asso inmitten eines Concertes, nicht eines Geplauders.

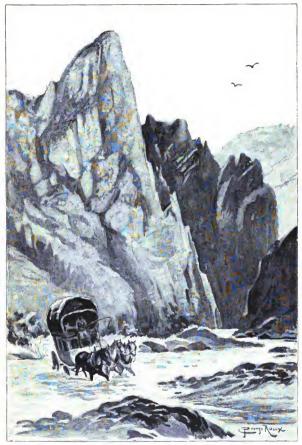

Das Baffer reichte zuweilen bis an bie Bagenachjen heran. (S. 248.)

3. Berne. Meifter Antifer's munderbare Abenteuer.

Die Pferbe wurden recht oft gewechselt. Gilbas Tregomain und Juhel stiegen an jedem Resais ab, um sich bie Beine geschmeidig zu erhalten. Dann und wann that es ber Banquier ihnen nach, sprach aber kein Wort mit seinen Reisegefährten.

»Das ift ein Mäunchen, bemerkte ber Frachtschiffer, ber auf die Millionen bes Paschas ebenso zu brennen scheint, wie unser Freund Autiser!

— Bahrhaftig, herr Tregomain, die beiden Erben sind einander würdig!Benn Saout einen Juß auf die Erde setzte, bemühte er sich stets, etwas
von den Gesprächen zu ersauschen, während er sich noch immer stellte, als ob
er die Sprache nicht verstehe. Ben Omar blieb unbeweglich in seiner Ede sitzen,
nur beschäftigt mit dem Gedanken, daß er nun bald wieder zur See sahren
mußte, und nach den kurzen Wellen des Mittelmeeres sollte er nun gar den
großen Bogen des Atsantischen Weeres troben!

Auch Pierre-Servan-Walo rührte sich nicht von seinem Plat. Seine Gebanten weilten nur bei bem inmitten ber siedenden afrikanischen Gewässer versornen Gisand Rummer Zwei.

Um Abend, furz vor Sonnenuntergang, kam noch eine Gruppe von Moscheen, Marabuts, weißen Auppeln und spitzen Minarets in Sicht — das war der Fleden Tabourla, der, in grünem Rahmen eingeschlossen, noch ganz das Aussehen einer tunesischen Stadt bewahrt hat.

Hier halt die Post einige Stunden au. Die Reisenden fanden beim Relais ein Hotel oder vielmehr eine Herberge, wo sie ein nur wenig schmackhaftes Essen vorgeseht bekamen. An eine Besichtigung der Stadt war nicht zu denken. Bon den sechs Personen hätten höchstens der Frachtschisser und auf bessen Aufforderung vielleicht Juhel einen solchen Gedanken gehabt. Weister Antifer legte ihnen aber ein sur allemal ans Herz, sich — um Berzögerungen zu vermeiden — ja nicht zu entsernen, und sie ließen sich das gesagt sein.

Um neun Uhr abends ging die Fahrt in sternenheller Nacht weiter. Immerhin ist es nicht ohne Gesahr, diese Gegenden zwischen Sonnenunter- und Sonnenausgang zu durchsahren — Gesahren, die zum Theil durch den schlechten Bustand der Wege bedingt werden, doch theils auch von den hiesigen Straßeuräubern, den Krumirs, oder von hungrigen Raubthieren drohen. In der dunfeln Stille der Nacht hörte man auch, wenn die Post am Rande von Wälbern vorüberrollte, gar deutlich das Brüllen von Löwen und das Bellen von Panthern. Die Pferde wurden dadurch wild und es bedurfte der ganzen Kunst des Wagen-

lenters, fie im Zaum gu halten. Begen bes Miauens ber hyauen, biefer aumahlichen Ragen, machte man fich gar feine Sorge.

Um vier Uhr morgens erhellte fich endlich ber Zenith wieder, fo bag man bie Einzelheiten ber Umgebungen nach und nach beutlicher unterscheiben tonnte.

Immer blieb die Aussicht ziemlich beschränkt, da lange graue hügel sich ringsum ausbehnten. Das Thal von Medjerdah schlängelte sich ihnen zu Füßen, und zwischen Lorbeerrosen und blühenden Eucalypten floß, einmal ruhig murmelnd und dann wieder wild ausbrausend, der dasselbe durchziehende gelbe Bach dahin.

Der Theil ber Regentichaft, ber an Krumirien grenzt, ist besonders bergig. Hätte der Frachtschisser Tirol ein wenig bereist, so würde er hier — abgesehen von der geringeren Höhe der Berge — sich in einem Alpenlande zu besinden geglaubt haben. Er war aber nicht in Tirol, nicht einmal in Europa, sondern entsernte sich davon mit jedem Tage mehr. Da erhoben sich seine Mundwinkel mehr und mehr, was ihm ein nachdenkliches Aussehen verlieh, und seine dicken Augenlider sanken herab als Zeichen der Unruhe des braven Mannes.

. Buweisen saben ber junge Kapitan und er einander sange Beit an, und biese Blicke bildeten eine gange Unterhaltung, die stumm geführt wurde.

Un Diesem Morgen fragte Meifter Antifer feinen Reffen:

- . Bo werden wir heute Abend fein?
- Beim Relais von Gardiman, lieber Outel.
- Und wann tommen wir nach Bona?
- Morgen Abend.«

Der düstre Malouin versiel wieder in sein gewöhnliches Schweigen, oder seine Gedanken irrten vielmehr wieder durch das unterbrochne Traumbild, das ihn vom Gewässer des Golfes von Oman nach dem Busen von Guinea sührte. Dann hefteten sie sich an den einzigen kleinen Punkt der Erdsugel, der für ihn wirklich Interesse hatte, und er sagte sich, daß das zwei andern Augen ebenso ergehen möge. In der That schienen der Banquier Zambuco und er — zwei Besen von verschiedener Rasse, von so abweichenden Gewohnheiten, die einander auf Erden niemals hätten begegnen sollen — jeht nur eine einzige Seele zu haben, schienen sie walcerenzelaven an derselben Kette — freisich einer Kette auß Gold — zu sein.

Die Balber mit Feigenbaumen wurden inzwischen immer bichter und bichter. Da und bort tauchten in einiger Entfernung Araberborfer aus bem meergrunen

Laub auf. Dann wieder zeigte sich eine jener horizontalen Flächen, die man, wenn sie von einem Bergabhang abstehen, » Dreches (Malztennen) zu neunen pflegt. hier erhoben sich Gurbis, dort weibeten heerden au einem Bergstrome, in dessen Bett bas Basser nach ber Kuste zu hinunterrauschte. Endlich erschien wieder ein Resais — meist ein erbärmsicher Stall, in dem Menschen und Bieh in vollständiger Eintracht lebten.

Am Abend hielt man bei Gardimau ober vielmehr an der Holzhütte, die, von einigen andern umgeben, zwanzig Jahre später eine der Stationen der Bahn von Bona nach Tunis bilden sollte. Nach zweistündigem Aufenthalt — der für das magre Abendessen in der Schänke viel zu lang war — setzte sich der Postwagen wieder in Bewegung und rollte durch die Windungen des Thales, zuweilen am Saume der Wedjerdah, zuweilen gleich durch Flüsse, deren Wasser den Reisenden im Kutschlaften bis an die Füße tam, oder er klomm steile Strecken hinan, wo ihn die Pferde kaum erziehen konnten, und stürmte wieder Abhänge hinunter, wo die Zügel die rasenden Pferde kaum zu halten vermochten.

Das Land war herrlich, vorzüglich in ber Umgebung von Minghtars, nur tonnte leiber niemand bei ber stockfinstern und noch obendrein nebligen Racht etwas davon sehen. Im übrigen bedurfte jeder nach achtundvierzigstündiger, unbequemer Kahrt endlich des Schlass.

Der Tag begann zu grauen, als Meister Antifer und seine Gefährten in Southara ankamen, bas am Ende einer Straßenwindung liegt, die sich an der Seite bes Hügels hinzieht, welcher den Fleden mit dem Thalwege verbindet.

Ein hübsches hotel — das hotel Thagaste — ganz nahe bem gleichnamigen Plate, bot den erschöpften Reisenden einen guten Empfang. Dieses Was
erschienen ihnen die hier verbrachten Stunden nicht allzusang, und sie würden
ihnen sogar zu turz vorgesommen sein, wenn sie das maserische Southara hätten
besuchen wollen. Natürlich schimpsten Meister Antiser und Banquier Zambuco
weiblich über die versorne Zeit. Der Wagen durfte aber vor sechs Uhr morgens
uicht weiter fahren.

Beruhige Dich, sagte Gildas Tregomain zu seinem reizbaren Freunde. Wir werben zeitig genug in Bona sein, um morgen früh ben Zug zu erreichen. . . .

- Barum aber bei etwas mehr Gile nicht ben von heute Abenb? verfeste Meister Antifer.
  - Da geht feiner ab, lieber Ontel, bemertte Inhel.

- Was thut das?... Ift das ein Grund, hier in diesem Loche sitzen zu bleiben?
- Halt einmal, alter Freund, fiel ber Frachtschiffer ein, hier ist ein Kieselstein, ben ich für Dich aufgehoben habe. Der Deinige muß boch gang abgenutt sein, so lange tauft Du ichon barauf herum!

Gilbas Tregomain übergab bem Meister Antifer babei einen Kieselstein, so groß wie eine grüne Ruß, ben er in ber Mebjerbah aufgelesen hatte und ber nun sehr balb zwischen ben Bahnen bes Malouin knirschte.

Der Frachtschiffer schlug bann vor, er möchte ein Stud mittommen, nur bis zu bem großen Plate ber Ortschaft. Er verweigerte es und schlug in bem aus bem Reisesach hervorgeholten Atlas die Karte von Afrika auf, wo er sich, auf die Gefahr hin, seinen Verstand babei zu erträuten, in die Gewässer bes Busens von Guinea versette.

Gildas Tregomain und Juhel lustwandelten also allein nach dem nahegelegenen Thagaste-Plate, einem großen Biereck mit einzelnen Bäumen und umgeben von orientalischen Wohnstätten, nebst einigen, trot der frühen Worgenstunde schon offnen Cases, die von Eingebornen besetzt waren. Unter den ersten Strahlen der Soune hatten die Nebel sich zerstreut, und es versprach ein zwar warmer, doch schöner Tag zu werden.

Auf bem Spazierwege war ber Frachtschiffer ganz Auge und ganz Ohr. Er lauschte auf die hier und da ertönenden Worte, von benen er doch feine Silbe verstehen konnte; er suchte zu erkennen, was in den Cases, im Innern einzelner Läden vorging, obgleich er in den einen weder etwas kausen, noch in den andern etwas verzehren wollte. Da das launische Schickfal ihn aber einmal auf diese unglaubliche Reise verschlagen hatte, erschien es ihm als das Geringste, davon wenigstens einige dauernde Gindrücke mit heimzubringen.

So verftieg er fich ju bem Musfpruche:

- Nein, Juhel, so wie wir, darf man nicht reisen! Da wird ja niemals Halt gemacht. Drei Stunden in Southara, eine Nacht in Bona, nachher zwei Tage Bahnsahrt mit ganz kurzer Rast auf den Stationen.... Was werd' ich denn da von Tunis und später von Algerien zu sehen bekommen haben?
- Ich geb's zu, herr Tregomain, es ist kein Sinn und Berstand barin! Doch sagen Sie das nur meinem Onkel, und Sie werden sehen, wie er Sie annimmt!... Es handelt sich bei uns ja nicht um eine Bergnügungse, sondern um eine Geschäftsreise, und der himmel weiß, wie diese zu Ende geht.

- Mit einer Myftification, fürchte ich, antwortete ber Frachtichiffer.
- Ja freilich, stimmte ihm Juhel zu, und warum könnte das Eiland Rummer Zwei nicht ein Document enthalten, das uns nach einem Eiland Rummer Drei verwiese!
- An ein Giland Rummer Vier, an eins Rummer Fünf und an alle Gilande ber fünf Erdtheile! erwiderte Gildas Tregomain, der den großen Kopf auf- und abwärts bewegte.
- Und Sie, herr Tregomain, waren im Stande, meinem Ontel babei gu folgen. . . .
  - 3di?
  - Bewiß ... Sie ... Sie fonnen ihm ja boch nichts abichlagen.
- Das ist wahr. Der arme Mann macht mir rechte Roth und ich fürchte gar so sehr für seinen Schäbel....
- Nun, Herr Tregomain, was mich betrifft, so bin ich fest entschlossen, es mit dem Siland Nummer Zwei genug sein zu lassen. Muß Enogate denn einen Prinzen und muß ich mit aller Gewalt eine Prinzessiu heiraten?...
- Rein, ganz gewiß nicht! Test übrigens, wo er ben Schat mit jenem Krofobil Zambuco zu theilen hat, ist ja für sie nur noch von einem herzog und für Dich von einer herzogin die Rede. . . .
  - Ach, icherzen Gie nicht, herr Tregomain!
- Ja, es ist unrecht von mir, lieber Inhel, die ganze Geschichte ist nicht bazu angethan, einen heiter zu stimmen, und wenn wir unsre Nachsuchungen gar noch weiter ausdehnen sollten . . .
- Roch ausbehnen? fiel ihm Juhel ins Wort. Nein, wir gehen nach bem Golf von Loango, doch noch weiter . . . teinen Schritt! . . . Ich werde meinen Onkel zur Rückkehr nach Saint-Malo schon zu bringen wissen!
  - Und wenn er fich weigert, ber Tropfopf?
- Sich weigert?... Dann laß' ich ihn allein ziehen ... ich fahre nach Hause zu Enogate... und da sie in einigen Monaten volljährig ist, so heirat' ich sie ... trop Fluth und Gegenstrom!
- Wir werben ja sehen, mein lieber Junge; vorläufig sehe Dir keine Raupen in den Kopf und fasse Dich in Geduld!... Ich benke, es wird sich alles noch machen, und die Sache endigt mit Eurer Berheiratung. Dann tang' ich bei Eurer Hochzeit ben Fackeltang.... Laß und indeh den Wagen nicht verpassen und ins Hotel zurücksehren. Wenn's nicht zu viel verlangt ist, möcht' ich

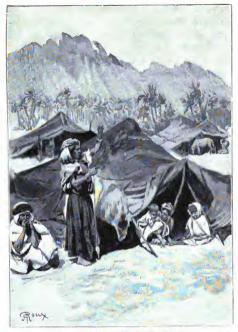

Da und bort zeigten fich Gurbis. (G. 248.)

vor dem Dunkelwerden in Bona sein, um noch etwas von der Stadt zu sehen, benn von allem andern, das auf unserm Wege liegt, wie Constantine und Philippeville, sieht man beim Vorübersausen mit der Bahn doch nichts. Sollte es aber nicht möglich sein, so werb' ich das Versäumte in Algierr nachzuholen wissen . . .

Gildas Tregomain sprach ben Namen -Algierre aus . . . warum, bas wissen die Götter.

»Ja . . . in Algierr . . . wo wir doch hoffentlich ein paar Tage liegen bleiben. . . .



Die Pferbe murben baburd wilb. (S. 251.)

- Freilich, bestätigte Inhel, wird sich ba nicht sofort ein Schiff finden bas nach ber Westitufte Ufritas abgeht, und wir werben also warten muffen.
- Wir warten... natürsich, wir warten! erwiberte ber Frachtschiffiffer, erfreut burch ben Gedanken, die Bunder ber algerischen Hauptstadt kennen lernen zu sollen. Dir ift Algierr boch bekannt, Inhel?
  - Ja wohl, herr Tregomain.
- Ich habe von Seeleuten gehört, daß alles bort sehr schön sei, die amphitheatralisch gelegene Stadt, ihre Onais und Plage, ihr Arfenal und I. Berne, Wafter Antifer's wonderbare Abentener.

Berjuchs-Garten, ihr oberes Mustapha (ein nahes Dorf) und ihre Casbah (Citabelle) . . . vorzuglich ihre Casbah . . . .

- Alles sehr schon, herr Tregomain, antwortete Juhel. Ich kenne aber boch etwas noch weit schöneres . . . nämlich Saint-Malo. . . .
- Und das Haus in der Rue des Hautes-Salles, das hübsche Stübchen eine Treppe hoch . . . und das reizende Mägdelein darin. Bin ganz Deiner Ansicht, mein Junge! Doch da wir nun einmal durch Algierr muffen, jo laß mir die Hoffnung, das auch besuchen zu können!

Gang in biefer hoffnung schwelgend, begab sich ber Frachtschiffer mit seinem jungen Freunde nach bem Hotel Thagaste gurud. Es war die höchste Zeit. Schon wurden die Pferde angeschirrt. Meister Antifer lief hin und her und schimpfte auf die Nachgugler, obgleich biese gar nicht zu spät eintrasen.

Gildas Tregomain ließ vor dem wüthenden Blide, der ihn traf, den Kopf finken. Gleich darauf hatten alle ihre Pläte wieder eingenommen und der Wagen schwankte die steilen Abhänge von Sukhara himunter.

Es blieb nur zu bedauern, daß bem Frachtschiffer keine Gelegenheit geboten war, das tunesische Laud eingehender zu besichtigen. Wie maserisch erheben sich hier die — sast Berge zu nennenden — Hügel, wie reizend nehmen sich die Waldschuchten aus, die die spätere Bahulinie zu vielsachen Krümmungen nöthigen bürsten! Durch das üppige Grün treten dazu mächtige Felsmassen hervor, da und bort liegen volkreiche Duars, neben denen man in der Nacht große, zur Abwehr von Naubthieren unterhaltene Feuer aussobern sieht.

Gildas Tregomain ergählte gern von bem, was ber Rutscher ihm mittheilte, benn er plauberte mit dem wadern Manne, so oft es fich thun ließ.

In einem Jahre wurden in den Dicklichten hier nicht weniger als vierzig Löwen erlegt, Panther gleich zu hunderten, und die heulenden Schatale zählte man gleich gar nicht mehr. Wie man sich benten tann, blieb Saont, der von der Sprache scheindar ja nichts verstand, bei diesen Schauerberichten ganz gleichzitig, und Meister Antiser fürchtete sich vor den tunesischen Panthern und Löwen auch nicht. Ja. wenn's deren auf seinem Giland Nummer Zwei auch Millionen gab, war' er noch keinen Fuß breit zurückgewichen.

Der Notar auf der einen und der Bauquier auf der andern Seite schrieben sich aber, was Gildas Tregomain erzählte, weislich hinters Ohr. Wenn Zambuco zuweilen, bei einem schemen Blick durch das Wagenseuster, die Stirn runzelte, so hanchte Ben Omar, zitternd und bleich, in seiner Ecke zusammen, sobald

aus dem Gebuich neben der Straße sich ein verdächtiges heulen vernehmen ließ.

»Meiner Tren, planderte Gildas Tregomain unbeirrt weiter, die Bost ist hier sogar einmal wirklich überfallen worden, so daß man die Bestien mit Flintenschüssen abwehren umste. Ja, in vergangner Nacht hat man selbst den Postwagen anzünden müssen, um eine Heerde Panther durch den Fenerschein zu verschenchen.

- Run, aber bie Reifenden? fragte Ben Omar.
- D, die mußten bis jum nachsten Relais ju Ing geben, erklarte ber Frachtichiffer.
- Bu Fuß! rief ber Notar mit bebender Stimme. Ich . . . ich könnte nimmer . . .
- Da blieben Sie eben zurud, herr Ben Omar, und wir . . . wir warteten natürlich nicht auf Sie!.

Wie man sich benken kann, kam biefe herzlose, wenig beruhigende Antwort aus bem Munde des Meister Antifer. In andrer Weise betheiligte er sich an keinem Gespräche, und Ben Omar erkaunte zu seinem Schrecken, daß er weber zum Reisen auf dem Lande, noch zu dem auf dem Wasser geschaffen sei.

Der Tag verging indeß, bis auf einiges, boch entferntes Raubthiergebrull, ohne jebe Störung. Gilbas Tregomain überzeugte sich nur zu feinem Leidwesen, baß es vor bem Eintreffen in Bona ichon gang bunfel sein werbe.

Birklich war es bereits um sieben Uhr abends, als der Wagen, drei bis vier Kilometer vor der Stadt, nahe bei Hippone, erst an einer, durch den unvergeßlichen Namen des heiligen Augustin berühmten Stelle vorüberkam, wo viele Araber ihre Gebete und Hegereien abzuhalten und vorzunnehmen pstegen. Einige zwanzig Jahre später hätte man hier die Grundsteine zu der Basilica und dem Hospital sehen können, die die mächtige Hand des Kardinal Lavigerie aus dem Boden ausstein ließ.

Kurz, tiefe Duntelheit verhüllte ganz Bona, seine Strandpromenade vor ben Wällen, seinen länglichen Hafen mit der an der Westseite weit hinausragenden Sandbant, das saftsige Grün, das den hintergrund des Quais bildet den modernen Stadttheil mit seinem großen Plate, aus dem sich jeht eine Statue von Thiers im bronzenen Ueberrock erhebt, und endlich seine Casbah, die dem Frachtschiffer hätte einen Vorgeschmack von der Casbah von Algier geben können.

3a, den vortrefflichen Mann versolgte bas Unglud und er tröftete sich nur noch mit dem Gedanken, in der Hauptstadt des Bweiten Frankreiche seine Revanche zu nehmen.

Die Reisenden begaben sich in ein Hotel am Plate, speisten zu Abend und legten sich gegen neun Uhr schlafen, um zum Frühzuge bereit zu sein. Und diese Racht, scheint es, fielen, durch eine sechzigstündige Wagenfahrt abgemattet, alle, sogar der schreckliche Antiser, in tiesen Schlummer.

## Sechstes Capitel.

Worin die Borfommniffe aufgeführt find, die die Bahnfahrt (??) von Bona nach Algier und die Schiffahrt von Algier nach Safar bezeichneten.

Meister Antiser hatte auf eine von Bona nach Algier führende Eisenbahn gerechnet: er war freilich zwanzig Jahre zu zeitig gekommen. Um folgenden Worgen war er deshalb sehr verdutt über die Antwort, die er vom Hötelier auf seine bezügliche Frage erhielt.

- .Bas?... Es giebt keine Gisenbahn von Bona nach Algier? rief er auf-fahrend.
- Rein, mein Herr, boch in einigen Jahren wird fie in Betrieb fein, und wenn Sie zu warten belieben . . . . , fagte ber brollige Gaftwirth.

Ben Omar hatte nichts fehnlicher gewinicht. Denn nun hieß es jebenfalls wieber jur See geben, um Bergögerungen zu vermeiben. Pierre-Servan-Malo bachte freilich gang anders.

- . Weht etwa ein Schiff balb ab? fragte er gebieterischen Tones.
- Ja ... noch biefen Morgen.
- Run alfo: eingeschifft!«

Um feche Uhr bes Morgens verließ ichon Meister Untifer mit feiner Kleinen, theils selbstgemahlten, theils ihm aufgebrangten Gesellschaft ben hafen von Bona.

Bei biefer furzen Fahrt von wenigen hundert Kilometern brauchen wir uns nicht aufzuhalten.

Gildas Tregomain hätte es zwar vorgezogen, sie im Bahnwagen zurückzulegen, um die Laudschaft, die Umgebung der späteren Bahnstnie, in Augenschein zu nehmen, doch er hoffte sich ja in Algier schadlos zu hatten. Meister Antifer irrte sich, wenn er da ein nach Westafrisa gleich segessertiges Schiss zu sieden. Meister Antifer irrte sich, wenn er da ein nach Westafrisa gleich segessertiges Schiss zu üben. Bährend glaubte, und dann würde er Gelegenheit haben, seine Gedulch zu üben. Während dem konnte man die herrlichsten Spaziergänge in der Umgebung, viestleicht sogar dis Blidah am Affenssusse, and sichten. Bon der Hebung des Schapes hatte der Frachtschissiser persönlich doch nichts, so wollte er wenigstens eine reiche Sammlung von Andenken aus der algerischen Hauptstadt mit heimbringen.

Um acht Uhr am Abend ging bas recht schnell laufende Dampfichiff im Baien von Algier ichon vor Aufer.

Trot ihres Sternenglanzes war die Nacht, selbst in der Märzwoche, in biesen Breiten noch recht finster. Schwarz hob sich nach Norden hin die verschwimmende Masse der Stadt, abgernndet durch den Hügel ihrer Casdah... der so ersehnten Casdah!... vom himmel ab. Was Tregomain beim Betreten der Stadt erkennen konnte, beschränkte sich darauf, daß man eine am Quai ausmündende Treppe hinanssteien mußte, daß sie dann einen schwe delenchteten Plat, wo er gern etwas verweilt hätte, zur Linten lassend, diesem Quai solgten und schließlich nach einer Gruppe hoher Gebände, die zusammen das Hotel de l'Europe bildeten, gelangten, wo Antiser und seine Gesährten freundliche Aufnahme sanden.

Nachdem sie sich in ihre Zimmer — die Juhels und Tregomain's lagen nebeneinander — etwas zurecht gemacht, begaben sie sich zum Souper nach dem Speisesaal hinunter. Hier verweilten sie bis gegen nenn Uhr, und da bis zum Abgange eines Dampfers Zeit genug übrig war, legten sie sich nieder, um am nächsten Worgen gestärkt und frisch eine Reihe Spaziergänge durch die Stadt zu beginnen.

She Juhel aber sich zur Anhe begab, wollte er noch an seine Berlobte ichreiben. Der Brief tonnte dann schon am nächsten Morgen mit abgehen und nach kaum brei Tagen in den händen der Abressatin sein. Freilich enthielt er sur Enogate nichts besonders Interessantes, außer daß Inhel withhend war über die Entwickelung der Dinge und daß er sie von gauzem herzen liebte — das letztere in der That nichts neues für die hübsche Bretagnerin. hier ist noch hervorzuheben, daß, wenn Saout und Ben Omar, Gildas Tregomain und

Juhel ihre Zimmer aufsinchten, Antifer und Zambuco, die beiden Schwäger — io darf man sie nach Unterzeichnung jenes Ehecontractes wohl nennen — das Hotel nach dem Abendessen noch einmal verließen. Dem Frachtschiffer und dem jungen Kapitan mußte das aufsallen, Ben Omar und Nazim mochten sich darüber jogar beunruhigen — sehr wahrscheinlich hätte der Walouin aber gar nicht geantwortet, wenn man ihn hierüber gefragt hätte.

Daß die beiden Erben von dem Berlangen verführt worden wären, die malerischen Stadtviertel Algiers (im Finstern!) zu betrachten oder aus bloßer Rengier die Ben-Azumstraße und andre oder die noch menschenbelebten Quais zu besuchen, das war unwahrscheinlich und wurde von ihren Gefährten auch gar nicht vermuthet.

»Run ... was mögen sie dann vorhaben? ... sagte Gildas Tregomain. Auf der Fahrt hierher hatten der junge Kapitän und die andern bereits bemerkt, daß Weister Antiser wiederholt aus seinem Stillschweigen erwacht war und mit dem Banquier heimliche Worte gewechselt hatte. Zambuco schien dabei das zu billigen, was der andre ihm zuslüfterte. Worüber hatten sie sich also geeinigt? — Dieses späte Ausgehen ließ doch wohl auf einen vorbedachten Plan schließen. ... doch auf welchen? ... Konnte man sich bei zwei so merkwürbigen Bestungungsgenvillen nicht auf das Unerwartetste gesakt machen?

Nach einem mit Inhel gewechselten Händebrucke hatte sich ber Frachtschiffer indeß nach seinem Zimmer begeben. Hier öffnete er vor dem Auskleiden noch das Fenster, um ein wenig die gute algerische Lust zu athmen. Bei dem milden Sternenscheine konnte er eine weite Fläche überblicken und sah da die Rhebe bis zum Cap Matisu und auf dieser die Signallichter der Schiffe, die zum Theil vor Anker lagen, zum Theil noch mit der Abendbrise dem Hasen zusteuerten. Längs des Strandes schimmerten die Fischerbote mit ihren Fackeln. Näher im Hasen wirbelten dichte Rauchwolken aus den gleichzeitig Funken ausspeienden Schornsteinen der Dampfer hervor, die sich zur Absahrt rüsteten.

Ienseit des Cap Matifu behnte sich das weite Meer aus, bis zur Grenze bes Horizonts von einem Kranze prächtiger Sternbilder besetz, die wie ein Kunftfenerwerk aufglänzten.

Rach ber Racht zu urtheilen, mußte ber nächtte Tag sehr schön werben und bie Sonne sich — bie letten Sterne auslöschend — ftrahlend erheben.

Belch eine Luft, dachte Gilbas Tregomain, diese vornehme Stadt Algier zu besuchen, hier nach der verwünschten Reise von Mascat and und ehe man

auf's neue nach einem Giland Nummer Zwei »abgeschoffen« wurde, einige Tage hübich auszuruhen. Ich habe von dem Restaurant Mosse, an der Pescadespige, reden hören. Warum sollten wir morgen nicht eine schmackhafte Mahlzeit bei diesem Mosse einnehmen?...«

Da bonnerte es, eben ichlug es gehn Uhr, fraftig an bie Bimmerthur.

- .Bift Du es, Juhel? fragte Gilbas Tregomain.
- Rein . . . ich bin's, Antifer.
- 3ch mache fofort auf, alter Freund.
- Unnöthig. . . . Biebe Dich an und pade Deinen Reifefad!
- Meinen Reisefad?
- Wir fahren binnen vierzig Minnten weiter.
- In vierzig Minuten? . . .
- Und faume nicht, die Bostbampfer haben nicht bie Gewohnheit, zu warten. Ich werbe Juhel benachrichtigen.

Der verbluffte Frachtschiffer fragte sich, ob er benn nicht traume. . . Rein, er hörte auch an Insels Thur pochen, und die Stimme bes Onkels, ber bem Reffen befahl, sich schleunigst zu erheben. Darauf seufzten die Stufen ber Treppe unter ben Schritten bes Mannes.

Inhel, ber noch beim Briefichreiben war, sette noch eine Zeise hinzu und melbete Enogate, daß sie alle Algier noch heute Abend verlassen würden. Deshalb waren Zambuco und Antifer also ansgegangen, sie wollten sich erkundigen, ob nicht ein Dampfer nach der Weststüste Afrikas abging. Ganz unerwarteter Weise sanden sie ein Schiff, das bereits die Borbereitungen zur Absahrt tras. Sofort hatten sie Plätze an Bord belegt und Antifer beeilte sich nur noch, Inhel und Gildas Tregomain, der Banquier aber Ben Omar und Nazim Meldung zu machen.

Bahrend ber Frachtschiffer seine Sachen wieder einpadte, fühlte er sich aufs grausamste enttäuscht. Doch bier half kein Berhandeln. Der herr hatte gesprochen — bie andern mußten gehorchen.

Da trat Juhel schon in bas Zimmer Gilbas Tregomain's ein und sagte:

Das hatten Sie boch nicht erwartet? . . .

— Nein, mein Junge, obwohl man sich von Deinem Onkel jeder Tollheit versehen darf. Und ich, ich hatte schon auf eine Promenade von achtundvierzig Stunden durch ganz Algier gerechnet... Und der Hafen.. der Bersuchs-Garten... die Casbah!

- Ja, herr Tregomain, es ist wahrlich bas reine Bech, bag mein Ontel hier ein gleich fegelfertiges Schiff treffen mußte.
- Gewiß . . . und schließlich set' ich boch einmal auch meinen Kopf auf! rief ber Frachtichiffer, ber einmal seinem Ingrimm gegen ben Freund Zügel ichießen ließ.
- Nich, nein, herr Tregomain, bas thun Sie nicht, ober, wenn Sie es boch versuchten, so genügte es, baß mein Ontel, ben Riefel umberrollenb, einen gewissen Blid auf Sie würfe. . . .
- Haft Recht, lieber Juhel, antwortete Gilbas Tregomain, ber ben Kopf sinken ließ. . . . Ich würde gehorchen. . . . Du kennst mich ja zu gut! . . . Schabe ist's aber bennoch! . . . Das schobe Mittagsmahl, zu bem ich Guch nach bem Restaurant Wosse an ber Pescabespise führen wollte! . . . «

Bergebliches Wehklagen! Mit einem tiefen Senfzer beenbigte ber arme Mann seine Borbereitungen. Zehn Minuten später fanden Juhel und er den Meister Antiser, den Banquier, Ben Omar und Nazim schon im Vorraum bes Hötels.

Auf ben guten Empfang bei ihrer Ankunft folgten jest faure Mienen bei ihrem Weggang, wenn sie auch die Zimmer wie für vierundzwauzigstündige Benützung bezahlen mußten. Juhel warf seinen Brief in einem im Hause vorhaudenen Brieffasten. Dann wanderten alle nach den Quais und stiegen die Treppe nach dem Hafen hinunter, während Gildas Tregomain einen letzten Blick über den noch hell erseuchteten Gouvernementsplat schweisen ließ.

Eine halbe Kabellange vom Ufer lag ein Dampfer vor Anter, beffen Keffel unter bem Drucke bes angesammelten Dampfes hörbar erzitterte. Schwärzlicher Rauch wirbelte nach bem gestirnten himmel empor. Ein betänbendes Pfeisen verrieth, baß ber Dampfer sofort vom Lande abstogen werbe.

Ein an ben Stufen bes Quais liegendes Boot erwartete die Reisenden, um fie an Bord zu bringen. Meister Antiser und die Uebrigen stiegen hinein. Mit wenigen Anderschlägen war das Schiff erreicht. She Gildas Tregomain noch recht zu Verstande gekommen war, sah er sich in seine Cabine geführt, die er mit Juhel theilen sollte. Meister Antiser und Zambuco bewohnten eine zweite und Ben Omar und Nazim eine dritte Cabine.

Diefer Dampfer, ber Datalan., geforte ber Bereinigten Frachtengefellichaft von Marfeille. Zum regelmäßigen Dienst an ber Westfüste Afrikas nach Saint-Louis und nach Dafar bestimmt, lief er auch Zwischenhafen an, um

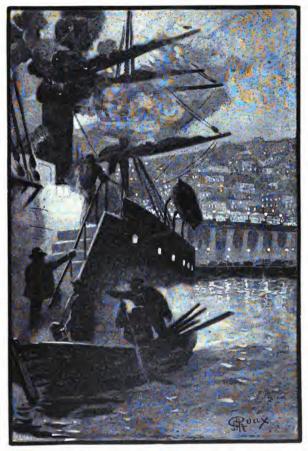

Schwärzlicher Rauch wirbelte nach bem gestirnten himmel empor. (S. 264.) 3. Berne. Beifter Uniffer's wunderbore Abenteuer.

Baffagiere aufzunehmen und abzusehen ober Baaren zu löschen und zu laben. Biemlich gut ausgeruftet und eingerichtet, legte er zehn bis zwölf Knoten in ber Stunde, also genug für seine Zwecke, zurud.

Eine Biertelstunde nach dem Eintreffen des Meister Antifer zerriß der Ton der Heulpfeise zum letten Male die Luft. Dann wurden die Tane losgeworsen, der Datalans erzitterte leise, als seine Schranbe sich zu drehen anfing und die Wasserstäche mit Schaum bedeckte; er glitt zwischen den weiter draußen liegenden Fahrzeugen hin und an den großen Frachtdampfern vorüber, die auf ihrer Stelle eingeschlasen schieden, solgte dem Canal zwischen der Festung und den Molen, gelangte damit ins freie Weer und schlug nun einen Cours nach Westen ein.

Da zeigte sich eine verschwommene Gruppe von weißen Bauwerken; das ist die Casbah, von der der Frachtschiffer nur eine unbestimmte Silhouette zu sehen bekommen sollte. Bor dem klippenreichen Ufer streckte sich noch eine Landzunge hinans, die Pescadespihe mit dem Restaurant Morse darauf, wo man ein so vorzügliches Essen bereitete.

Das war auch alles, was Gilbas Tregomain an Erinnerungen von seinem Anfenthalte in Algier mitnahm.

Kaum aus dem Hafen herans, lag Ben Omar natürlich schon auf der Bant seiner Cabine von der elendesten Seetrantheit ergriffen. Und wenn er nun gar daran dachte, daß er nach dem bevorstehenden Besuche des Bassins von Guinca von da auch wieder nach Hause sahren mußte. . . . Doch, auf dem zweiten Eilande mußte ja der Schatz entdeckt werden, mußte seine schöne Provision ihm zusallen. Ja, wenn nur noch einer von der Gesellschaft sich ebenso schlecht besunden hätte wie er. . . . Doch nein, keiner sühlte auch nur das geringste Unswohlsein. . . . Er allein mußte seiden . . . . Er empfand nicht einmal den so menschslichen Trost, andre seine Leiden theilen zu sehen.

Die Passagiere des Scatalans bestanden jum größten Theile aus Seeleuten, die sich nach den Häfen der Küste zurückbegaben, nehst verschiedenen
Singalesen und einer kleinen Anzahl Marinesoldaten, die an das Seefahren
ichon gewöhnt waren. Alle sollten nach Dakar, wo der Dampfer seine Fracht
zu löschen hatte. Unterwegs sollte also kein Aufenthalt stattsinden. Meister Antiser
tonnte sich wahrhaftig Gsück wünschen, gerade an Bord des Scatalans gekommen
zu sein. In Dakar angelangt, hatte man freilich das Ziel noch nicht erreicht,
eine Bemerkung, die Zambuco wiederholt laut werden ließ.

Bugegeben, antwortete er, ich hatte aber niemals darauf gerechnet, einen Dampfer von Algier nach Datar so schnell zu finden, und find wir nur erst an letzteren Orte, so wird sich das weitere schon finden.«

Andres war natürlich nicht zu erfahren. Immerhin fürchteten die beiden Schwäger, daß jener lette Theil der Reise ihnen noch rechte Verlegenheiten bereiten würde.

Während ber Nacht folgte der · Catalan · der Küste in zwei bis drei Seemeilen Entsernung. Dabei zeigte sich das Lenchtseuer von Temp, auch konnte
man die dunkle Masse des Weißen Vorgebirges unklar erkennen. Im Laufe des
nächsten Vormittags erschienen dann die Höhen von Oran, und eine Stunde
später umschisste der Dampfer das Vorgebirge, an bessen Rückseite sich die Rhede
von Wers-el-Kebir ausdehnt.

Weiterhin lag nach Backbord die Ruste von Marokto mit den entsernten Bergkämmen, die die wildreiche Landschaft des Riss beherrschen. Am Horizonte erschien Tetuan in hellem Sonnenschein, und wenige Meilen im Westen Ceuta auf einem Felsen zwischen zwei Buchten, wie ein Fort, das den einen Flügel des Thores zum Mittelmeere regiert, während der Schlüssel zum andern in den Händen Englands ist. Jenseit der Meerenge erglänzte endlich die endlose Kläche des Atlantischen Oceans.

Bom maroklanischen Ufer stiegen bewaldete Gipfel empor. Jenseit Tanger, das hinter einer Windung seines Golfes liegt, schimmerten Villas durch das Baumgrun und lenchteten Marabnts so hell, daß es einem die Angen blendete. Auf dem Meere standen viele Segler in Erwartung geeigneten Windes, um in die Meerenge von Gibraltar einsaufen zu können.

Der Gatalan. hatte solche Berzögerungen nicht zu fürchten. Weber Wind noch Strömung, die man an ihrem eigenthümlichen Anschlag an die Ruste erkannte, konnten gegen die mächtige Schraube aussommen, und abends gegen nenn Uhr wühlte diese mit ihren drei Blättern das Wasser des Atlantischen Oceans auf.

Der Frachtichiffer und Inhel plauberten auf bem Oberbeck, ebe fie fich einige Stunden der Ruhe gönnten. Natürlich tam ihnen der gleiche Gedante, als der Catalan., nach Südwest steuernd, die anßerste Spige Afrikas umschiffte — ein Gedante des Bedauerns.

-Ja, mein Innge, begann Gilbas Tregomain, es ware viel hübicher gewesen, von der Meerenge ans nach Stenerbord, statt nach Backbord zu sahren. Wir würden dann Frankreich wenigstens nicht die Schuhabsabe zukehren....

- Um wer weiß wohin ju fahren, fiel Juhel ein.
- Ja, Sapperment, Juhel, ich habe auch Angst davor, erwiderte der Frachtschiftiffer. Doch besser, man trägt sein Leiden mit Geduld. Man tommt ja von überallher einmal jurud. . . . Selbst vom leibhaftigen Teufel! In wenigen Tagen werden wir in Dafar und von da aus im Busen von Guinea schwimmen. . . .
- Ber weiß, ob wir in Datar sofort ein Fahrzeug finden. Regelmäßige Schiffsverbindungen giebt es von bort aus nicht. Wir könnten leicht wochenlang aufgehalten werden, und wenn mein Onkel sich etwa einbildet . . .
  - Er bilbet fich ohne Zweifel alles ein!
- bağ es ihm fo leicht werben murbe, fein Giland Rummer Zwei gu erreichen, so täuscht er fich febr. Biffen Gie, woran ich bente, herr Tregomain?
  - Rein, mein Junge, boch wenn Du mir's fagen willft . . .
- Ich bente, mein Großvater, Thomas Antifer, hatte biefen verteufelten Kamplf-Baicha ruhig auf ber Klippe von Jaffa fiben laffen follen. . . .
  - Aber, Juhel, ben armen Dann . . .
- Hätte er ihn dort gelassen, so hinterließ der Aeghpter dem Retter nicht seine Millionen, und wäre das unterblieben, so brauchte mein Onkel diesen nicht nachzulausen und Enogate wäre schon meine Frau!
- Das ift freilich wahr, meinte der Frachtschiffer. Wärst Du aber an der Stelle Deines Großwaters gewesen, Juhel, Du hättest dem armen Pascha auch das Leben gerettet. Da sieh, suhr er sort und wies, um dem Gespräch eine andre Wendung zu geben, nach einem lenchtenden Punkt zur Linken, welches Leuchtseuer ist denn das?
- Das ift das Licht vom Cap Spartel, autwortete ber junge Kapitan. Es war in der That jener Leuchtthurm, der, auf der Westspiec des afrikanischen Festlandes aufragend und von den verschiedenen Seestaaten Europas unterhalten, seinen Schein am weitesten von der Kuste über das Weer hinauswirft.

Bon ber Fahrt bes Datalan ift nichts weiter zu berichten. Er wurde von ber Witterung auffallend begünftigt. Bei andauerndem Landwind konnte er der Küste stets in geringer Entsernung solgen. Das Meer erhob sich uur in glatten Wellen, und es gehörte die große Empfindlichseit eines Ben Omar dazu, um bei so schönen Wetter irgendwie zu leiben.

Die ganze Rufte blieb in Sicht, die Hofen von Mefinez, von Mogador, ber Berg Thefal, ber seine Umgebung um taufend Meter überragt, Tarubant und bas Borgebirge Dicubu, mit bem bie maroklauische Kuste abschließt. Gildas Tregomain hatte nicht die Genugthunng, die Canarischen Inseln zu sehen, benn ber Statalan« tam einige fünfzig Meilen von Fnerteventura, der nächsten der Gruppe, vorüber. Dagegen tonnte er das Cap Bojador begrüßen, che er den Wendefreis des Krebses passierte.

Das Weiße Borgebirge wurde am Nadymittage bes zweiten Mai gepeilt, bann sah man am nächsten Morgen Portendit und endlich die Ufer von Senegal sich vor den Bliden der Reisenden ansbreiten.

Wie gesagt, wollten alle Passagiere nach Dafar, so daß ber . Catalanteine Unsache hatte, in Saint-Louis, dem Regierungssite bieser frangösischen Colonie, einzusaufen.

Datar scheint indeß eine größere maritime Bedeutung zu haben als Saint-Lonis. Die meisten überseeischen Dampfer, die den Dienst auf der Linie von Rio de Janeiro in Brasilien und von Buenos-Apres in der Republit Argentina versehen, gehen hier vor Anker, ehe sie über den Acquator steuern. Höchst wahrscheinlich sand Meister Antiser in Datar also nachher Transportmittel, um nach Loango zu gelangen.

Enblich am 5. umschiffte ber Detatalans bas berühmte Cap bes Grünen Borgebirges, bas in berjelben Breite wie die gleichnamigen Juseln liegt. Er tam um die dreiedige Halbinsel herum, die von der änstersten Spihe des afrikanischen Festlandes wie eine Flagge nach dem Atlantischen Meer hinaushängt, und der Hafen von Dakar erschien im hintern Winkel der Halbinsel, nach einer Fahrt von achthundert Lieues von dem, von Gildas Tregomain so bedauerten Algier.

Datar ist zwar französsisches Land, das dem Senegalgebiet Frankreichs gehört — und boch, wie fern, wie fern von Frankreich!

## Siebentes Capitel.

Worin verichiedene Ereigniffe und Zwischenfälle erzählt werden, die die Reifenden zwischen Datar und Loango erlebten.

Niemals hatte Gilbas Tregomain es fich traumen laffen, daß einft der Tag tommen sollte, wo er mit Jubel auf den Quais von Datar, dieser alten hauptstadt der goreanischen Republik, lustwandeln würde. Und doch geschaft bas an diesem Tage, als er den von zweisachen Granitmanern geschützten hasen besuchte, während sich Antiser und der Banquier Zambuco, zwei ebenso Ungertrennliche wie Ben Omar und Saouk, nach der französischen Seegagentur begaben.

Ein ganzer Tag reicht übrig aus, die Stadt zu besichtigen. Sie bietet teinerlei Merkwürdigkeiten . . . einen hübichen öffentlichen Garten, eine Citadelle, die der Besatung als Kaserne dient, und die Bel-Air-Spihe mit dem Kranten-haus für Seeleute, die vom Gelben Fieber besallen wurden. Wenn unfre Reisenden mehrere Tage in diesem Bezirke, der Gorea als Regierungssit und Datar als Hauptstadt hat, blieben, so mußte ihnen die Zeit gehörig lang werden.

Gilbas Tregomain und Juhel fagten fich jedoch, daß es hier gelte, gute Miene jum bofen Spiele zu machen. Inzwischen ichlenderten fie über die Quais und durch die sonnigen Strafen ber Stadt dahin, die hier von Strafgefangenen in ziemlich gutem Stande erhalten werden.

Am meisten interessierten sie natürlich die Schiffe, diese stücke von sich selbste, die Frankreich von Bordeaux nach Rio de Janeiro entsandte — jene Backetboote der Messageries impériales, wie sie 1862 noch hießen. Dafar war damals tein so wichtiger Plat wie heute, obwohl der Handelswerth von Senegal sich schon auf fünsundzwauzig Willionen Francs belief. Es zählte nur neuntansiend Einwohner, eine Bevölkerung, die jedoch in Folge verschiedener Hasenmeliorationsarbeiten im Bachsen war.

Wenn der Frachtschiffer jener Zeit z. B. mit den M'Bambaras-Negern teine Bekanntschaft gemacht hatte, so wäre ihm das jeht sehr leicht gewesen, denn nun wimmelt es in den Straßen Dakars von diesen Singebornen. Dank ihrem Temperament, ihrem diden Schädel und frausen Wollhaar können sie der Gluth der Tropensonne ungestraft Trop bieten. Gildas Tregomain freilich hatte nicht umhin gekonnt, das bekannte großkarrierte Taschentuch als Sonnenschirm über seinen Kopf zu breiten.

»herr, mein Gott, ift bas eine hite! rief er. Nein, ich bin wahrhaftig nicht für bie Tropen geschaffen!

- Das ist jest noch gar nichts, herr Tregomain, antwortete Juhel, wenn wir erst mitten brin im Busen von Gninea sind, so ein paar Grade unterhalb bes Negnators . . .
- Dann zerichmels' ich, bas steht fest, seufzte ber Frachtichiffer, baun bring' ich nur noch Sant und Knochen mit nach Sanfe! . . . Ra, übrigens, setze

er mit seinem gntmuthigen Lacheln und bas von Schweiß triefende Gesicht abwiichend hinzu, weniger tann man ja nicht gut mit beimbringen, nicht wahr?

- D, Sie sind auch schon recht abgemagert, herr Tregomain, bemerkte ber junge Kapitau.
- Findest Du das?... Pah, ich habe ja Zeit, ehe ein Stelet aus mir wird! Meiner Ansicht nach ist es sogar besser, mager zu sein, wenn man nach Gegenden geht, wo die Leute sich von Menschensseisch nähren.... Giebt es benn Cannibalen da an der Küste von Guinea?
  - Richt mehr, bas hoff' ich wenigstens, autwortete Juhel.
- Nun, mein Junge, da wollen wir die Kerle jedenfalls durch unfre Wohlgenährtheit nicht noch lüsterner machen. Und wer weiß? vielleicht müssen wir nach dem Eiland Nummer Zwei noch eins Nummer Drei in Ländern aufsichen, wo man sich gegenseitig ausist...
  - Wie in Auftralien und auf ben pacifischen Inseln, herr Tregomain.
  - Ja, wo die Einwohner Anthropophagen find !.

Er hatte auch . Philantrophagen fagen fonnen, ber murbige Frachtichiffer, wenn er im Stande gewesen ware, Diefes Wort in erfinden, benn in jenen Landern verzehrt man feinesgleichen aus reiner Lederei.

Daß sich der Meister Antiser von seiner tollen Millionensucht aber auch noch bis dorthin jagen ließe, war ja nicht wohl anzunehmen. Jedensalls wollten sein Freund und sein Nesse ihm dann nicht mehr folgen und ihn — müßte er dazu auch in ein Irrenhaus gesperrt werden — verhindern, eine solche Fahrt zu unternehmen.

Mis Tregomain und Juhel ins Sotel zurudtamen, trafen fie Deifter Untifer und ben Bauquier bafelbst an.

Der französische Agent hatte seinen Landsmann freundlichst empfangen. Als letzerer aber fragte, ob sich in Datar wohl ein nach den Häfen von Loango abgehendes Schiff vorsände, erhielt er eine recht entmuthigende Antwort. Backetboote, die diesen Dieust versehen, verlehren sehr unregelmäßig und laufen Datar nur einmal monatlich an. Bohl besteht ein wöcheutlicher Bertehr zwischen Sierra Leone und Grauds-Bassam, von da nach Loango ist's aber noch recht weit. Bor Absaus von acht Tagen sollte das erste Packetboot in Datar nicht eintressen. Welches Unglück! Acht Tage ang in diesen Fieden am Zügel zu kauen! Und der müßte auch noch aus bestgehärteten Stahle sein, um den Zähnen Pierre-Servan-Malos, die jeht tagtäglich einen Riesel zernaalmten, Wieder-



Derr mein Gott, ift bas eine Sipe !. (G. 271.)

ftand zu leiften. — An Riefelfteinen fehlt es an ber Rufte Afritas ja nicht, und Meifter Antijer tonnte feinen Borrath baran leicht erneuern.

Bir muffen wahrheitsgemäß auerkennen, daß eine Woche in Dakar lang, sehr lang ist. Die Spaziergänge am Hasen, die Ausflüge bis zu dem sumpfigen Gewässer, das ösklich von der Stadt absließt, dieten dem Touristen kaum für einen Tag genug Abwechslung. Hier heißt's also, sich mit der Geduld zu wappnen, die nur eine glückliche Philosophie verleihen kann. Mit Ausnahme Gildas Tregomain's aber, der sich nach dieser Seite hervorthat, waren der reizbare Malouin 3. Berne, Weiter Auslief's wunderbare Abenteuer.

und die andern Persönlichseiten, die er mit sich herumschleppte, alse weber Geduldsmuster noch Philosophen. Wenn sie Kamptk-Pascha segneten, von ihm zu Erben eingesetzt zu sein, so verwünschten sie ihn wegen der Schrulke, seinen Nachlaß in so weiter Ferne verscharrt zu haben. Es war ja schon zu viel, dis zum Goss von Dman gegangen zu sein, und jest sollten sie gar bis zum Qusen von Guinea hinunter! Hätte der Acypter denn nicht auch ein auständiges, recht verstedtes Inselchen in europäischen Weeren aussuchen können? Im Wittelmeere, in der Ost- und Nordsee, dem Schwarzen Weere und längs der oceanischen Küstenstreden giebt es doch wahrlich geung solche, die sich zum Panzerzgeldschank vortresslich eignen. Der Pascha hatte sich mit einem wahren Luzus von Vorsichtsmaßregesn umgürtet. Indes, was da war, das war einmal, und ohne die gange Sache aufzugeben. . . . Aufzugeben? D, der wäre schön angekommen, der dem Meister Antiser, dem Banquier Zambuco und selbst dem von der Faust des jähzornigen Saout gesesssen gewaat hätte!

Das gemeinschaftliche Band, das alle diese verschiedenen Personen vertnüpste, lockerte sich aber sichtlich. Es gab jest drei wohlgeschiedene Gruppen: die Gruppe Antiser-Zambuco, die Omar-Saout und die Gruppe Juhel-Tregomain. Diese lebten getrennt, sahen sich nur zu den Stunden der Mahlzeiten, wichen sich unterwegs aus und sprachen von der großen Angelegenheit unter einander niemals. Sie beschränkten sich auf Duette, die zu keinem Schluß-Sextett zu verschmelzen versprachen — das übrigens auch nur zur entseslichen Kalophonie geworden wäre.

Die erste Gruppe: Juhel-Tregomain. Man kennt das gewöhnliche Thema ihrer Gespräche: die unbestimmte Verlängerung der Reise, die räumlich zunehmende Trennung der beiden Verlöbten, die Furcht, daß der Lohn für alle Mühen und Beschwerden auf eine Mystification hinauslausen werde, der Gemüthszustand ihres Onkels und Frenndes, dessen Anfregung mit jedem Tage wuchs und seinen Verstand bedrohte. Lauter Ursachen des Kummers für den Frachtschissischen den jungen Kapitän, die sich darein gesügt hatten, jenem nicht entgegenzutreten und ihm bis ans Ende zu solgen.

Bweite Gruppe: Antifere Zambuco. Belch merkwürdige Studie hatten bie beiben zufunftigen Schwäger ber Beobachtung eines Moraliften geboten! Der Eine, bisher anspruchslos ein ruhiges Leben in seiner ruhigen Proving führend, erfüllt von ber natürlichen Philosophie bes pensionierten Seemannes, und jeht

eine Beute ber sacra fames nach Gold, ben Kopf verwirrt durch jenes Spiegelbild von Millionen, das jeine Augen blendete! Der Andre, schon vorher steinreich, und doch nur darauf versessen, Schätze auf Schätze zu häusen, so daß er sich sogar solchen Mühseligkeiten, ja solchen Gefahren aussetze, nur um seine Reichthümer zu vermehren!

- » Acht Tage lang in biefem Loche zu ichimmeln! wetterte Meister Antifer, und wer weiß, ob das verwünschte Packetboot bann nicht gar eine Berspätung hat.
- Und obendrein, sehte der Banquier hingu, will's das Unglud, daß es uns auch nur bis Loango befördert, von wo aus wir noch an die fünfzig Lieues bis zur Ma-Rumbabai haben!
- Ad, um das Edden Beg fümmr' ich mich nicht! verfette ber wüthenbe Malouin.
  - Wir werben uns aber barum fummern muffen, bemertte Bambuco.
- Gut... später... zum Kuckuck!... Man läßt den Anker nicht fallen, ehe man über der richtigen Stelle ist! Erst wollen wir nach Loango kommen, bann wird sich das weitere schon finden.
- Bielleicht fonnte man ben Kapitan bes Packetbootes bestimmen, ben Hafen von Ma-Dumba anzulaufen . . . bas wurde ihn uur wenig aus feiner Route bringen.
  - Ich zweifle, daß er barauf eingeht, weil ihm bas nicht erlaubt fein wird.
- Benn wir ihm für ben kleinen Umweg eine auständige Entschädigung bieten . . . meinte ber Banquier.
- Das werben wir ja sehen, Zambuco; boch Sie haben immer den Kopf voller Dinge, die mir zunächst sehr gleichgiltig sind. Jeht handelt sich's darum, nach Loango zu kommen, von dort werden wir schon tausend Bomben und Kanonen! nach Ma-Jumba zu gelangen wissen! Wir haben ja Beine, und wenn von Dakar nicht anders wegzukommen ist, na, da geht's eben längs der Küste hin. . . .
  - Bu Fuß? ...
  - Natürlich zu Fuß. «

Er plapperte das so hin, der Pierre-Servan-Malo. An die Gesahren, die Hindernisse, an die Unmöglichkeit einer solchen Wanderung dachte er nicht. Achthundert Lieues durch Liberia und die Elsenbeintüste, durch das Aschanti-land, Dahomen und Groß-Bassam hinzuziehen! Nein, er mußte sich wohl sehr glücklich schähen, allen da unvermeiblichen Gesahren durch die Reise auf einem

Backetboote entgesen zu können. Keiner, ber ihn auf einem solchen Landmarsche begleitet hätte, wäre davon zurückgesehrt und Fränlein Talisma Zambuco hätte in ihrem Hause auf Walta das Eintreffen ihres allzu waghalsigen Freiers vergeblich erwartet!

Sie nuften sich also auf bas Packetboot verlassen, wenn bas auch erft nach acht Tagen erscheinen sollte. Freilich würden ihnen die Stunden in Dakar recht langweilig dahinschleichen.

Ganz anders klang das Gespräch des Paares Saouk-Omar. Richt etwa, daß der Sohn Murad's minder ungeduldig gewesen wäre, nach dem Esland zu kommen und den Schatz Kampsk-Pasichas zu heben. Bewahre! Er überlegte nur, zum Schrecken Ben Omar's, wie er die beiden Erben zu seinen Gunsten beranden könne. Nach dem unmöglichen Bersuche in Mascat, wollte er das jeht in gleicher Weise durch gedungene Schurken auf dem Rückwege von Ma-Pumba nach Loango ausführen. Unter den Landeseingebornen oder den Schungsfern der Factoreien saud er gewiß Lente, die zu allem sähig waren, selbst Blut zu vergießen, und die gegen ein gutes Stück Geld für seinen verbrecherischen Zweck zu haben sein mußten.

Diese Aussicht erschreckte den zaghaften Ben Omar, wenn auch nicht in Folge übermäßigen Zartgefühls, so doch aus Furcht, in eine bose Geschichte mit hineingezogen zu werden — und das ließ ihm keinen Augenblick Ruhe.

Er wagte darauf hin auch eine schüchterne Siuwendung zu machen und versicherte, Meister Antiser und seine Gesährten seien die Leute dazu, ihr Leben thener zu verkausen. Er hob hervor, daß sich Saout trotz guter Bezahsung auf die von ihm ermietheten Schurken doch nicht verlassen könne, daß sie früher oder später schwagen würden, daß der Uebersall bekannt werden müsse, da die Wahrheit ja endlich einmal, selbst z. B. dann aus Licht komme, wenn Forschungsreisende tief drin in unbekanntem Lande ermordet worden wären. Alles das bezog sich, wie man sieht, nicht auf das Berbrecherische des Borhabens selbst, sondern war nur von der Furcht vor dem Entdecktwerden eingegeben — dem einzigen Grunde, der Saout vielleicht zurücksalten konnte.

Diesen ruhrte bas jedoch gar nicht. Er hatte ja schon andre Dinge gesehen und selbst mit ausgeführt, und mit einem Blicke, der dem Notar das Mark erfrieren machte, antwortete er:

- . 3ch fenne nur einen Schwachtopf, ber mich verrathen fonnte!
- Und ber mare, Ercelleng? . . .

- Du, Ben Omar!
- 3d;
- Ja. Doch nimm Dich in Acht, ich habe ein gutes Mittel, ben Lenten ben Mund zu ftopfen!

An allen Gliebern zitternb, ließ Ben Omar ben Kopf sinken. Er wußte ja, baß es Saout auf einen Cabaver mehr ober weniger auf ber Straße von Ma-Pumba nach Loango gewiß nicht antam.

Das erwartete Packetboot ging am Morgen bes 12. Mai im Hafen von Dakar vor Anker. Es war die »Cintra«, ein portugiesischer Danupfer für Personen» und Güterbeförderung nach San Baolo de Loanda, jener wichtigen lusitanischen Colonie im tropischen Afrika. Dieses lief Loango regelmäßig an, und da es früh am nächsten Morgen weiter suhr, beeilten sich unfre Reisenden, darauf Pläße zu erhalten. Bei seiner mittleren Geschwindigkeit von neun bis zehn Meilen sollte die llebersahrt eine Boche dauern, während der sich Ben Omar schon wieder der jämmerlichsten Seekrausseit versah.

Nach der Landung einiger Passagiere verließ die «Cintra« am sosgenden Worgen den Hasen bei schönstem Wetter und mäßigem Landwinde. Weister Antiser und der Banquier stießen einen mächtigen Seufzer der Befriedigung ans, als ob ihre Lungen eine Woche lang unthätig gewesen wären. Das war ja ihre letzte Fahrstreck, ehe sie den Fuß auf das Sisand Nummer Zwei setzen und die Hand dus die von diesem treubewahrten Schätze legten. Die Anziehung, die jenes Sisand auf sie ausübte, wurde nach Naturgesetz und umgekehrt mit dem Luadrate der Entserung immer stärker. Und mit jeder Drehung der Schraube der «Cintra« verminderte sich diese immer mehr... immer mehr....

Leiber vergrößerte sie sich aber für Juhel ... er kam immer weiter weg von Frankreich, von der Bretagne, wo Enogate trauerte. Er hatte ihr gleich nach der Ankunft in und kurz vor der Absahrt von Dakar geschrieben, und das arme Kind mußte also erfahren, daß ihr Berlobter sich immer noch weiter von ihr entfernte, und dazu war er nicht einmal in der Lage, den wahrscheinslichen Zeitpunkt seiner Rüdkehr zu bestimmen!

Bunächst hatte Saout zu erfahren gesucht, ob bie »Cintra« etwa Passagiere nach Loango hatte. Bielleicht fand er unter Abenteurern mit weitem Gewissen, die ihr Glück in entlegnem Lande suchten, solche, die außer ihrer Bekanntichaft mit diesem geeignet gewesen waren, seine Spieggesellen zu spielen. hierin hatte Seine Excellenz sich getäuscht. Er mußte seine Wahl also erst in Loango treffen. Zum Unglück kannte er die portugiesische Sprache ebenso wenig, wie Ben Omar. Das war hinderlich, wenn es darauf ankomunt, delicate Geschäfte zu behandeln, bei denen man sich unbedingt klar und deutlich aussprechen können mußte. Auch die Uedrigen sahen sich auf den Verkehr nur unter einander beschränkt, da wiederum niemand an Bord französisch sprach.

Nur einer, bessen Berwunderung seiner Befriedigung gleich tam, war hier: ber Notar Ben Omar. Es wäre übertrieben, zu behaupten, daß er sich auf der Cintras gar nicht unwohl gefühlt hätte, jedenfalls blieben ihm aber die früheren ärgeren Leiden erspart. Die Fahrt verlief unter den günstigsten Umständen. Das Weer blieb ruhig längs der Küste, der die Scintras in zweis dis dreimeiliger Entsernung solgte. Kaum machte sich eine leichte Dünung vom hohen Meere her fühlbar.

Das blieb auch ebenjo, als das Packetboot das Cap Palmas an der äußersten Spize des Bujens von Guinea umschiffte. Wie es häusiger beobachtet wird, solgte der Wind der Gestaltung der Küste, und der Golf erwies sich jett ebenso freundlich, wie vorher der Ocean, obwohl der Cintras beim Course auf Loango die Anhöhen des Landes außer Sicht kauen. So erblickte man nichts vom Aschantilande oder von Dahomen, nicht einmal den Kamerunberg, der sich hinter der Insel Fernando-Po und an der Grenze Ober-Guineas auf dreitausenbununhundertschzig Meter Höhe erhebt.

Am Nachmittage bes 19. Mai erlebte Gilbas Tregomain eine gewisse Aufregung. Inhel hatte ihm gesagt, daß er nun den Nequator überschreiten werde. Zum ersten und ohne Zweisel auch zum letzten Male sollte der Extapitan der ocharmante Amélice also nach der süblichen Halbtugel der Erde tommen. Welch ein Abenteuer, er, der Schiffer von der Rance! So opferte er denn, dem Beispiele aller Mitreisenden solgend, ohne großes Bedauern ebenfalls seinen Biaster als Wiltomm zu Ehren der Passage der Linie.

Mit Sonnenaufgang am nächsten Morgen befand sich bie Gintra- in ber Breite ber Ma-Pumbabai und etwa hundert Meisen bavon entfernt. Wenn ber Kapitan bes Packetbootes sich nur bazu verstanden hätte, diesen zum Staate Loango gehörigen Hafen anzulausen, hätte er bem Meister Antiser und den Seinen viele Mahen und Fahrlichkeiten ersparen können. Das wurde sie eines sehr beichwerlichen Zuges längs ber Kufte hin enthoben haben.

Auf Betreiben seines Oheinis suchte Inhel auch ben Kapitan, ber nothbürftig englisch sprach, hierfür zu gewinnen. Er stellte ihm vor, daß ber Umweg bahin seine Reisebauer taum um achtundvierzig Stunden verläugern wurde . . . man wünsche auch nichts mehr, als für diese Berzögerung zu bezahlen und die Rheber ber Dintra anch allen Seiten hin schablos zu halten u. j. w.

Der Kapitan verstand wohl, was Juhel von ihm wünschte, vor allem als bieser sein Anliegen durch eine Erklärung mittelst der Karte des Golfes von Guinea unterstützte, und es erschien ja so einsach, ein halbes Dutzend Reisende in Ma-Pumba abzusetzen, Leute, die für diese Gefälligkeit reichlich bezahlen wollten.

Und boch schlug der Kapitän das Berlangen ab. Ein Sclave des Schiffreglements, war er verpflichtet, nach Loango zu dampfen, und dabei mußte es bleiben — von Loango ging er dann nach San Paolo de Loanda — doch nirgends anders hin, und hätte man ihm das Gewicht seines Fahrzeuges in Gold augeboten. So lautete seine Antwort, die Juhel dem Meister Antiser übersetze.

Natirlich brauste bieser, unter einem Schwall von Schimpfreben auf ben Kapitan, gehörig auf. Das half alles nichts. Ja, ohne bas Dazwischentreten Gilbas Tregomain's und Juhels ware Meister Antifer als Rebell für ben Rest ber Fahrt beinahe noch in ben untern Laberaum eingesperrt worben.

So tam es benn, bag bie Dintra am übernächsten Tage, am Abend bes 21. Mai, vor ben langen Sanbbanten stoppte, die die Ruste von Loango schühen, mittelst ber Schaluppe die Passagiere landete und brei Stunden später nach San Paolo de Loanda, der Hauptstadt ber portugiesischen Colonie, weiter dampfte.

## Actes Capitel.

Borin gezeigt wird, daß es nicht gerathen ift, eine gewiffe Art Raffagiere au Bord eines afrifanischen Ruftenschiffes aufzunehmen.

Am folgenden Tag unterhielten sich im Schatten eines gewaltigen Baobab zwei Männer mit großer Lebhaftigkeit. Die Hauptstraße von Loango hinaufgehend, hatten sie sich durch großen Zufall getroffen und einander verwundert angesehen.

Da rief ber eine:

- Du . . . hier ?
- Ja . . . ich ! hatte ber zweite geantwortet.

Auf einen Bint bes erfteren, ber Saout war, war ihm ber zweite, ein Bortugiese, namens Barroso, vor bie Stadt hinaus gefolgt.

Benn Saouk nicht die Muttersprache Barroso's beherrichte, so war dieser boch der Seiner Excellenz völlig mächtig, da er lange Zeit in Negypten gelebt hatte. Man sieht, es waren zwei alte Bekannte. Barroso gehörte früher zu der Rotte von Uebelthätern, die Saouk unterhielt, als er auf allerlei Raub ausging und von der Polizei des Vicekönigs, Dank dem Einstussie Staters Murad, des Nessen Kamplk-Pasichas, sehr wenig belästigt wurde. Nach einigen Grenelthaten, die denn doch nicht ungeahndet bleiben konnten, war Barroso verschwunden. Junächst nach Portugal, wo er seine verbrecherischen Gelüste zügeln mußte, beimgekehrt, hatte er Lissadon verlassen, um in einer Factorei von Loango Beichästigung zu suchen. Zener Zeit beschränkte sich der, durch die Unterdrückung der Sclavenaussusk sich er erlassenausspielter satt vernichtete Haubel der Colonie auf die Verfrachtung von Etsenbein, Palinenös, Arachiden und Acajouholz.

Jest beschligte ber Portugiese, ber schon fruher jur Gee gesahren war, ein verhältnismäßig großes Kustensahrzeug, die Portalegre-, die für Rechnung ber Händler im Lande hier- und borthin segelte.

Barroso, ein Mann mit solchem Borleben, einem Gewissen, bas keine Scrupel kannte, einer Kühnheit, die er sich bei seinem früheren »Beruse- erwarb, war ganz der Mann, den Saouk brauchte, um seinen teusstischen Plan durchzuführen. Um Fuße des Baobab stehend, bessen Etannu zwanzig Männer kaum umspannen konnten — doch was war das gegen die berühnte Banane von Maskat? — konnten sie, ohne die Befürchtung, gehört zu werden, von einer, die Sicherheit des Meister Antiser und seiner Begleiter arg bedrohenden Sache sprechen. Nachdem sich die beiden ihren Lebenstauf kurz mitgetheitt, ging Seine Excellenz ohne Umschweise auf sein Ziel sos. Hütele sich Saouk dabei auch klüglich, Barroso den hohen Werts des Schabes zu verrathen, so reizte er doch bessen Hadgier durch den Köder, daß hier ein hübsches Geb zu verdienen sei.

Budeg, sette er hingu, da brauch' ich als Unterstützung einen entschloffenen, muthigen Manu. . . .

<sup>-</sup> Gie tennen mich, Ercelleng, antwortete ber Portugiese, und wissen, bag ich vor feiner Anfgabe gurudichrede.

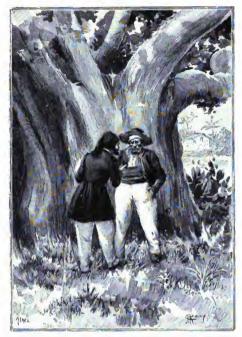

Es handelt fich barum, vier Danner verschwinden gu laffen. ( . 281.)

- Wenn Du Dich nicht veranbert haft, Barrofo ....
- Rein, beftimmt nicht!
- So wisse benn, daß es sich darum handelt, vier Manner verschwinden zu lassen, vielleicht auch einen fünften, wenn es mir rathsam erscheint, mich eines gewissen Ben Omar zu entledigen, für bessen Schreiber, namens Nazim, ich hier gelte.
- Einen mehr ober weniger, barauf tommt's nicht an! versicherte Barrojo.
  - 3. Berne. Deifter Antifer's munberbare Abenteuer.

- Dem braucht man auch nur das Lebenslicht auszublasen, so träht tein Sahn mehr nach ihm.
  - Wie wollen Gie bie Sache anftellen?
- So höre meinen Plan, antwortete Saouk, nachdem er sich überzeugt hatte, daß ihn niemand besauschen konnte. Die Leute, um die es sich handelt, drei Franzosen, der Masouin Antiser, sein Freund und sein Nesse, ferner ein tunesischer Banquier namens Zambuco, sind nach Loango gekommen, um von einem Schahe Besitz zu ergreisen, der auf einem Siland des Busens von Guinea verborgen ist...
  - Bo? ... Bo benn? forichte Barrojo lebhaft.
- Im Gewässer ber Bai von Ma-Jumba, erwiderte der Negypter. Sie beabsichtigen, bis zu diesem Orte zu Lande längs der Küste hinzuziehen, und ich dachte, man könnte sie übersallen, wenn sie mit ihren Schäpen nach Loango zurücksehren, um hier das Packetboot von San Paolo zu erwarten, das sie nach Datar zurücksühren soll.
- Richts leichter als bas, Excelleng! rief Barrofo. Ich verpflichte mich, ein Dutend ehrbarer Abenteurer aufzutreiben, die immer nach einem guten Geschäfte lungern und sofort bereit sein werben, Ihnen -- natürlich für einen bestimmten, anständigen Preis zu Diensten zu sein.
- Daran hab' ich nicht gezweiselt, Barroso, und in biesem öben Lanbe muß ber Streich wohl gelingen.
- Gewiß, Excellenz, boch hab' ich Ihnen etwas vortheilhafteres vorzuschlagen.
  - So fprich.
- Ich befehlige hier ein Küftenschiff von hundertfünfzig Tonnen, die Dortalegres, das gewöhnlich Waaren von einem Hafen zum andern befördert. Mein Schiff soll binnen zwei Tagen gerade nach Baracka du Gabon, etwas nörblich von Ma-Numba, abgehen.
- Ei, rief Saouk, das ift ein Glücksumstand, den wir ausnügen muffen! Der Meister Untifer wird sich beeilen, an Bord Deines Schiffes zu gehen, um die Mühen und Gesahren einer Fußtour am Ufer hin zu vermeiden. Du setzelt uns da in Ma-Pumba ab, schafist Deine Fracht nach Gabon und holft uns bei der Rücksahrt ab. Dann, während wir wieder nach Loango segeln . . .
  - Einverftanben, Ercelleng!
  - Wie viel Dann haft Du an Bord?

- Amölf.
- Bift Du ihrer ficher?
- Wie meiner felbft.
- Bas ichafift Du nach Gabon?
- Eine Ladung Arachiben und außerdem sechs, von einem Handlungshause in Barada gekaufte Elephanten, die dieses nach einer holländischen Wenagerie befördern soll.
  - Du fprichft wohl nicht frangofisch, Barrofo?
  - Rein, Ercelleng. . . .
- So vergiß auch nicht, baß ich hier bafür gelte, bas weber zu sprechen, noch zu verstehen. Ich werbe beshalb auch Ben Omar beauftragen, ben Malouin wegen ber Reise auf Deinem Schiffe fragen zu lassen; er geht ohne Zweifel ohne Zögern barauf ein.

Daran war in der That nicht zu zweifeln, und so gewann es den Anschein, als ob die beiden Erben und die übrigen auf der Rücksahrt durch den Busen von Guinea für immer verschwinden sollten.

Das Berbrechen hatte auch niemand verhindern, und niemand bie Uebelthater gur Rechenschaft gieben tonnen.

Loango steht nicht unter portugiesischer Herrschaft, wie Angola und Benguela. Es ist eines der damals noch unabhängigen Königreiche des Congobedens zwischen dem Gabon im Norden und dem Zare im Süben. Jener Zeit erkannten die eingebornen Könige vom Cap Lopez dis zum Zare die Oberherrschaft des Souveräns von Loango an und zahlten an ihn Tribut, meist in Gestalt von Sclaven — wie die von Cassange, Tomba Libolo und verschiedene Basallen, die nur sehr kleine Gebiete regieren. Un Nangstusen in dieser Prinzegegesellschaft giebt es: zuerst die des Königs nehst Familie, dann die der Prinzen von Gebüt, d. h. die, die von einer Prinzessin gedoren sind, welche ihnen allein ihren Nang übererben kann, serner die Gatten der Prinzessinnen, bie suzerän sind, weiter die der Priester und Fetische oder Pangase, deren erster, Chitome, göttliche Verehrung genießt, enblich die der Zwischenhändler, der Kanssenten u. s. w., d. h. die des eigentschen Boltes.

Sclaven giebt es genng, eigentlich zu viele. Jest werben fie in Folge bes europäischen Bertrages über die Abschaffung dieses handels zwar nicht mehr nach auswärts verkauft, die Fürsorge für Menschenwürde und Freiheit war es aber wohl nicht, die zu jener Maßregel gedrängt hat. Das war wenigstens

nicht die Ansicht Gildas Tregomain's, der sich als guter Menschenkenner erwies, als er sagte:

Bare nicht ber Rübenzuder erfunden worden und servierte man noch hente nur Nohrzuder zum Kaffee, so wurde ber Sclavenhandel wohl noch jest und für alle Zeit fortbesteben!

Erfreute sich ber König von Loango aber auch völliger Unabhängigkeit, so folgt barans nicht, baß die Landwege genügend überwacht und die Reisenden gegen jede Gesahr geschützt gewesen wären. Entschieden hätte man ein günstigeres Land ober ein geeigneteres Meer zur Aussührung eines Verbrechens gar nicht sinden können.

Solche Gebanken gingen auch Juhel durch ben Kopf, wenigstens so weit es das Landgebiet anging. Sein halb geistesabwesender Ontel beunruhigte sich darum zwar gar nicht, Juhel sah aber der zweihundert Kilometer langen Wanberung längs der Küste bis Ma-Yumba mit großer Besorgniß entgegen und sprach sich gegen den Frachtschiffer auch darüber aus.

- . Ia, was willft Du, mein Junge, meinte biefer, ber Wein ift abgezapft, nun muß er auch getrunten werben!
- Von Mascat nach Sohar, bemerkte Juhel, war es hiergegen nur ein Spaziergang, und bazu befanden wir uns dort auch noch in guter Gesellschaft.
- Run, Juhel, könnten wir nicht in Loango eine Karawane aus Eingebornen bilben?
- Diefen Mohrentöpfen trau' ich ebensoviel wie ben huänen, Panthern, Leoparben und Löwen ihres Landes.
  - D, hier giebt's fo viele Raubthiere? . . .
- In Ueberfluß, ohne die Lentas, das sind sehr giftige Bipern, die Cobras zu zählen, die einem ihren Speichel ins Gesicht spripen, und ohne die zehn Meter langen Boas . . .
- Eine hubiche Gegend, mein Junge! Bahrlich, einen beffern Blat hatte ber vortrefiliche Baicha nicht auswählen tonnen. Und die Eingebornen . . .
- Sind ziemlich beschränkt, wie alle Congolesen, aber boch gescheut genug, um zu stehlen, zu rauben und die Narren zu ermorben, die sich in diese abscheuliche Gegend wagen.

Bei biefen Besorgniffen Juhels, bie auch Tregomain theilte, empfanden sie es als eine wirfliche Erleichterung, als Saout burch Bermittlung Ben Omar's bem Meister Untifer und bem tunesischen Banquier jenen Portugiesen Barroso

vorstellen ließ; das versprach, sie unendlichen Mühen und großen Gefahren zu entheben. Da Juhel doch kaum argwöhnen konnte, daß die beiden Schurken von früher her bekannt waren, erwedte das Angebot in ihm keinerkei Verdacht. Die Haupstache blieb doch, daß die kleine Gesellschaft zu Wasser und — bei der herrschenden schienen Witterung — binnen zwei Tagen nach Ma-Numba kommen sollte. Barroso wäre dann nach Baracka gesegelt, hätte sie mit dem Schahe später wieder abgeholt, nach Loango zurückbefördert, und von dort brachte sie endlich das nächste Vacketvort nach Marseille. . . Nein, günstiger hatten sich die Verhältnisse sür Viere-Servan-Walo niemals gestalten können, wenn sür das Küstenschissen auch genach vor.

Zwei Tage mußten sie in Loango warten, bis das halbe Dugend aus dem Binnenlande kommender Clephanten an Bord der Portalegres geschafft war. Gildas Tregomain — der sich überall zu unterrichten suchte — und Juhel spazierten inzwischen durch den Flecken, die »Bangas, wie die Congolesen sagen.

Loango ober Buala, Die alte Stadt mit einem Umfange von etwa viereinhalb Rilometer, ift inmitten eines Balmenwalbes erbaut, Gie besteht nur aus einer Angahl Factoreien, Die von . Chirubets ., bas find aus Raphiaftengeln errichtete und mit Bapprusblättern überbachte Butten, umgeben find. Alle Sanbelsvoller haben hier ihre Comptoire. Doch wie viel neues gab's hier fur ben Frachtichiffer! Die Bretonen an ber Rance abneln faum ben halbnackten, mit Bogen, holgernen Sabeln und gefrummten Beilen bewaffneten Gingebornen von Loango. Der in einer alten, lächerlichen Uniform ftedenbe Ronig erinnert nur fehr entfernt an ben würdigen Brafecten von Ille-et-Billaine. Die Ortschaften amifchen Saint-Malo und Dinan zeigen teine von riefigen Cocospalmen beichatteten Butten. Enblich pflegen die Malouins feine Bielweiberei, wie bie faulen Congolejen, Die alle ichmeren Arbeiten ben Frauen überlaffen und fich binlegen, wenn jene erfrantt find. Der Boben ber Bretagne tommt freilich bem von Loango nicht gleich. hier genügt es, bas Aderland oberflächlich umguwenden, um die reichften Ernten zu erzielen, ben . Manfrigo . eine Riefenbirfe mit bis zu einem Rilogramm ichweren Meren, ben Dolcus, ber ohne jebe Rachhilfe gebeiht, ben Duco«, ber gur Brobbereitung bient, ben Dais, ber jährlich brei Ernten liefert, ben Reis, die Bataten, ben Maniac, ben Damba., eine Art Baftinaten, die . Ifanguis« ober Linfen, den Tabat, in fumpfigen Begenben bas Buderrohr und in ber Nachbarichaft bes Barre ben Bein, ber einft von ben Canarien und von Mabeira aus hier eingeführt murbe, Die Feigen,

bie Bananen, die 'Mambrochas' ober Drangen, die Citronen, Granatäpfel, die 'Cudes', das sind Früchte in der Form von Tannengapfen, die eine mehlige Substanz enthalten, die 'Neubanzams', eine Art bei den Negern sehr beliebter Rüßchen, und die Ananas, die ganz wild wachsen.

Und dann die ungehenern Bäume, die Wurzesträger (Leuchterbäume), die Santelbäume, Cedern, Tamarinden, Palmen, die vielen Baobabs, von denen man eine vegetabilische Seife und ein von den Negern sehr begehrtes Fruchtmark gewinnt.

Dazu die bunte Wenge von Thieren, von Schweinen, Ebern, Zebras, Biffeln, Ziegen, Gazellen, Antilopenheerden, von Elephanten, Mardern, Zobeln, Schakalen, Unzen (das sind kleine Pauther), Stachelschweinen, sliegenden Sichhörnchen, wilden Kahen, Tigerkapen, ohne die unzähligen Arten von Assen, Schimpansen und kleinen Döwenässichen, mit langem Schwanze und bläuslichem Gesicht, von Straußen, Pfauen, Krammetsvögeln, grauen und rothen Rebhühnern, esbaren heuschrecken, Bienen, endlich von Mustitos, Canzos, und von Schnaken und von Mücken mehr, als man sich wünschte. Ein erstaunliches Land, und aus welch unerschöpflicher Quelle hätte Gildas Tregomain schöpfen können, wäre es ihm vergöunt gewesen, hier Naturgeschichte zu studieren!

Man kann getrost behaupten, daß weber Meister Antiser noch der Banquier Zambnco hätte sagen können, ob Loango von Weißen oder von Schwarzen bevölkert sei. Ihre Augen blickten ganz anderswo hin. Sie suchten in der Ferne, mehr im Norden, eine unsichtbare Stelle, einen ganz einzigen Punkt der Erde, eine Art ungeheuern Diamanten mit verzanberndem Glanze, der Tausende von Karats wog und Millionen von Francs werth war. Uch, wie drängte es sie, den Fuß auf dieses Siland Nummer Zwei zu sehen, auf das endliche Ziel ihrer abentenerlichen Neise!

Am 22. Mai war das Fahrzeug mit Sonnenaufgang zum Abjegeln fertig. Die am Abend vorher eingetroffenen Elephanten waren mit der so großen Herren schuldigen Sorgsalt eingeschifft worden. Prächtige Thiere, die einem Circus Renz Ehre gemacht hätten. Natürlich waren sie im Laderaume des breiten Schiffes untergebracht worden.

Bielleicht war es etwas unklug, ein Fahrzeug von nur hundertfünfzig Tonnen mit solchen Massen zu belasten, die sein Gleichgewicht in Gefahr bringen tonnten. Juhel änßerte sich in diesem Sinne auch gegen den Frachtschiffer. Das Küstenschiff war jedoch ziemlich breit gebaut und hatte nur geringen Tiefgang, um auch über seichtes Wassen und Land geben zu können. Es trug zwei weit von einander abstehende Masten mit vieredigen Segeln, denn ein Fahrzeng dieser Art kommt nur bei Rüdenwind gut vorwärts, und wenn es nicht schnell läuft, so ist es wenigstens so construiert, um angesichts der Kuste sicher zu segeln.

Jest war überdies das Wetter sehr schön. In Loango, wie in ganz Guinea, beginnt die Regenzeit im September und endigt bei aufspringenden Rordwestwinden etwa Mitte Mai. Wenn es dann dis zum September schön bleibt, so herrscht dafür eine unerträgliche, auch durch den reichlichen Thau der Racht kaum gemilderte Hise. Seit ihrer Einschiffung schwolzen unfre Reisenden sozusagen zusammen. Ueber vierunddreißig Centigrade im Schatten! Nach mauchen, freilich nicht recht glaudwürdigen Berichterstattern, die mit dem seligen Münchhausen verwandt sein nochten, sollen die Hunde hier zu Lande immer gezwungen sein zu springen, um sich an dem glühenden Boden nicht die Pfoten zu verbrennen, auch fände man hier zuweilen Eber gleich gesotten in ihrer Bucht. Gildas Tergomain war nahe daran, solche Geschichtschen für baare Münze hinzunehmen. . . .

Gegen acht Uhr früh ging die Bortalegres unter Segel. Passagiere, Menschen und Clephanten, waren vollzählig da, immer die bekannten Gruppierungen: Meister Antiser und Zambuco, mehr als se hypnotissert von jenem Eiland Aummer Zwei, bei bessen signalisierung durch den Ausgust ihnen gewiß ein schwerer Stein vom Herzen siel; Gistas Tregomain und Inhel, von deuen der eine die Meere Afrikas um des bretonischen Gewässers und des Haften von Saint-Waso willen vergaß, und der audre nichts andres zu thun hatte, als sich durch Einathmung der Brise zu erfrischen, und Saout und Barroso, die mit einander plauderten, was ja nicht aussalten tounte, da sie die gleiche Sprache sprache und das Fahrzeug dem Weister Antiser unr in Folge spres Zusammentressen zur Berfügung gestellt worden war.

Die Manuschaft bestand aus einem halben Dutend Kersen von mehr ober weniger portugiesiichem, doch jedenfalls abschreckendem Aussehen. Bemertte das der in seine Gedanten versuntene Ontel auch nicht, so theiste doch der Resse den Eindruck, den jene auf ihn machten, dem Frachtschiffer mit. Dieser meinte, bei einer solchen hibe sei es gewagt, die Leute nach der äußern Erscheinung zu beurtheisen, und wenn sich's um ein afrikanisches Fahrzeug haudle, dürse man nicht so hohe Ansprücke machen. Bei dem eben wehenden Winde mußte die Fahrt längs der Küste herrlich werden. Portentosa Africa! würde Gildas

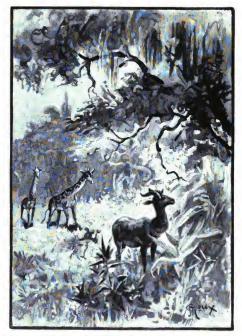

Eine unericopfliche Quelle, aus ber Gilbas Tregomain Naturgeschichte hatte ftubieren tonnen. (S. 286.)

Tregomain gerufen haben, wenn er das pompose Spitheton gekannt hatte, mit dem einst die Römer diesen Erdtheil begrüßten. Wahrlich, ware ihr Geist nicht ganz wo anders gewesen, so müßten Meister Antiser und seine Gefährten, als sie z. B. an der Factorei Chillu vorüberkamen, die Naturschönheiten dieser Küste rüchhaltlos bewundert haben. Der Frachtschiffer allein sah sich um wie Einer, der Erinnerungen von seiner Reise mit nach Hause bringen will. Was hätte man sich aber auch Entzüdenderes vorstellen können, als diese Reihe tiefgrüner Wälber auf den ersten Bodenwellen, da und bort überragt von prächtigen Bergstellen können der verschieden von prächtigen Bergstellen können der verschieden von prächtigen Bergstellen können der verschieden von prächtigen Bergstellen verschieden von der verschieden von der verschieden von der verschieden verschieden von der verschieden von der verschieden versc

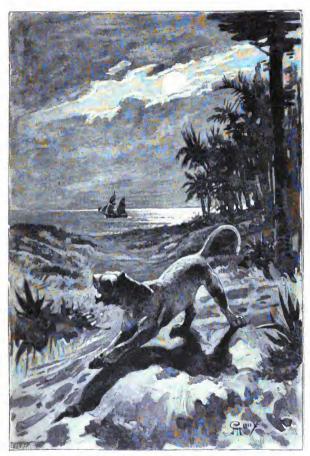

Die Banther und Lowen, die durch bas Didicht trotteten. (S. 291.) 3. Berne. Meifter Antifer's wunderbare Abenteuer.

höhen, ben »Strauch«, um die weiter landeinwärts zarte Dunstichseier wogten. Bon Weise zu Meise zeigt das User Einschnitte, um einer Basserader aus dichten Waldmassen, unter denen selbst die Tropensonne sie nicht auszutrocknen vermag, den Austritt zu gestatten. Das ganze Wasser derseiben gesanzt freisich nicht dis zum Weere. Zahlreiche Böges, Psauen, Strauße, Pelisane und Taucherenten, die hier umherschwärmen, trinken manchen Tropsen davon weg. Daueben tommen ganze Heerden schlaufer Antilopen heran und große Gesellschaften von Empolangas« (Esennthiere vom Cap) löschen ihren Durst aus den Flüssen. Tort wälzen sich darin wieder ungeheure Dickhauter herum, die gleich eine Tonne des klaren Wasserseichlucken können, plumpe Flußpserde, die von weitem röthlichen Schweinen ähneln und deren Fleisch von den Eingebornen, wie es scheint, nicht verachtet wird.

Gildas Tregomain bemerkte auch gegen Meister Antifer, neben bem er auf bem Berbeck stand:

·Gelt, alter Freund, solche Hyppopotamusfuße mit Erbsbrei ... tounte Dich bas nicht loden?«

Bierre-Servan-Malo begnügte fich mit einem Achselzuden und warf bem Frachtschiffer einen jener Blide zu, die gar nichts fagen.

Der versteht mich schon nicht mehr!- murmelte Gilbas Tregomain, beffen Taschentuch ihm als Facher biente.

Am Ranbe ber Kufte bemerkte man auch Affengesellschaften, die heulend und zähnestetschend von Baum zu Baum sprangen, wenn sich die »Portalegreihnen einmal mehr näherte.

Um bie genannten Vögel und Thiere hätten sich unfre Reisenden bei einer Fußwanderung von Loango nach Ma-Pumba gewiß keine Sorge gemacht. Gine ernsthaste Gesahr aber bitden die Panther und Löwen, die da und dort durch das Didicht trotteten — wunderbar geschmeidige Thiere, denen zu begegnen nicht rathsam ist. Gegen Abend drang das heisere Gebrüll, das verdächtige Bellen bei soustiger aufsallender Stille wie das Grollen fernen Sturmes bis zum Schisse heriber. Die Stephanten im Raume wurden dadurch unruhig und trampelten herum, daß der ganze Rippenbau der Portalegres erzitterte. Entschieden bildeten sie eine etwas beunruhigende Kracht für die Bassagere.

Bier Tage gingen in dieser Weise hin. Nichts unterbrach die Einförmigteit der Ueberfahrt. Das Meer lag bei dem Prachtwetter so glatt da, daß selbst Ben Omar kein Unwohlsein verspürte. Kein Rollen, kein Stampsen und, obwohl in der Tiefe schwer belastet, folgte die Portalegres kaum den langen Hebungen und Senkungen des Wassers, die als leichte Brandung über das Ufer ausliefen.

Der Frachtichiffer hatte nimmer geglaubt, baß eine Fahrt auf bem Meere so friedlichstill verlaufen konnte.

- »Das tommt einem ja vor, als ware man auf ber Dharmante Amélie- zwischen ben Ufern ber Rance, sagte er zu seinem jungen Freunde.
- Jawohl, erwiderte Inhel, doch mit dem Unterschiede, daß auf der Amelie- kein Kapitan wie dieser Barroso und kein Passagier wie dieser Nazim war, dessen Intimität mit dem Portugiesen mir mehr und mehr verdächtig erscheint.
- Ach, was follten sie denn besondres ausklügeln, mein Junge? antwortete Gitdas Tregomain. Das ware etwas spat, denn nun mussen wir doch bald am Riele fein. «

Als am 27. Mai mit Sonnenaufgang das Cap Banda umschifft war, befand sich das Fahrzeug in der That nur noch zwanzig Meilen von Wa-Yumba. Das ersuhr Inhel durch Vermittelung Ben Omar's, der es selbst von Saout hörte, welcher Barroso darum gefragt hatte.

Am Abend follte man also in bem kleinen Hafen bes Loangostaates eintreffen. Schon wich die Küfte hinter der Matootispise zurück und bildete eine breite Bai, in deren Hintergrunde die Ortschaft selbst sich versteckt. Wenn das Eiland Nummer Zwei existierte, wenn es die nach der letzten Angabe berechnete Stelle einnahm, so mußte man es in dieser Bai aussuchen.

Meister Antiser und Zambuco starrten fcon unausgesett burch ihr Fernrohr, bessen Scular sie immer und immer wieder abputten.

Leiber hatte fich ber Wind fast gang gelegt. Das Fahrzeng tam höchstens noch zwei Knoten in ber Stunde vorwarts.

Gegen ein Uhr war die Matootispise umschifft. Ein Freudenschrei an Bord! Die zukunstigen Schwäger hatten gleichzeitig eine Reihe Inselden in der Bai entbeckt. Gewiß gehörte das von ihnen gesuchte zu diesen Eilanden. Doch welches war es? Das sollte morgen durch eine Sonnenbeobachtung festgestellt werden.

Fünf bis sechs Meisen öftlich erschien Ma-Pumba auf seiner Sandspite zwischen bem Meere und bem Sumpfe von Banya, mit seinen Factoreien und biendend weißen Saufern zwischen ben Baumen. Um Strande glitten einige Fischerbarten gleich großen weißen Bögeln umber. Doch welche Ruhe herrschte in biefer Bai! Ein Boot hatte nicht regungsloser auf einem See — was sagen wir? — auf einem Teiche ober einer Flache Del liegen können. Der Wiberschein ber fast senkecht herabschießenben Sonnenstrahlen zitterte in ber warmen Luft. Gildas Tregomain >rieselte« wie ein Springbrunnen in einem königlichen Bark, wenn alle Künste spielen.

Die Bortalegre- kam, Dank einigen schwachen Binbstößen aus Westen, näher heran. Die Eilaube der Bai traten deutlicher hervor. Sechs oder sieben, schwammen sie gleich Blumenkörben auf dem Wasser.

Um sechs Uhr abends befand sich bas Fahrzeug ihnen gegenüber. Meister Untifer und Zambuco wichen nicht mehr vom Vorbertheile. Saouk, der sich etwas vergaß, konnte seine Ungedulb nicht mehr bezwingen und rechtsertigte durch sein Verhalten Juhels Verbacht nur noch weiter. Die drei Männer verschlangen das erste dieser Silande geradezu mit den Augen, als erwarteten sie, aus seiner Seite eine Garbe von Millionen wie aus einem goldnen Krater hervorbrechen zu sehen.

Hatten fie freilich gewußt, bag bas Giland, in bessen Eingeweiben Ramplt-Pascha seinen Schat verborgen hatte, aus nacktem, baum- und stranchlosem Felsgestein bestand, so würden sie jedenfalls gerusen haben:

»Rein! . . . Das bier ift es noch nicht!«

Seit 1831, b. f. im Laufe von einundreißig Jahren, konnte bie Natur genanntes Gisand freilich längst mit bichtem Grun bebeckt haben.

Friedlich, die Segel vom leisen Abendwinde kaum geschwellt, glitt das Fahrzeug neben ihm hin, um seine Nordspibe zu umschiffen. Schlief die Brise ganz ein, so sah man sich genöthigt, Anker zu werfen und den Tag abzumarten.

Da ließ fich plotlich neben bem Frachtichiffer, ber auf ber Regeling bes Steuerbords lehnte, ein flagendes Seufzen vernehmen.

Gilbas Tregomain brehte fich um.

Das Seufzen rührte von Ben Omar ber.

Der Notar ift bleich, blanlich im Geficht, seine Lippen zuden . . . er ift feetrant.

Bei einem fo ruhigen Wetter, fo fpiegelglatten Baffer?

Ia, und es ift fast kein Wunder zu nennen, daß das arme Männchen jämmerlich erkrankt ist.

Das Fahrzeng ist nämlich in unangenehmes und gang unerklärliches Rollen gekommen, b. b. es ichwantt von einer Langfeite jur andern fühlbar auf und ab.

Die Mannichaft rennt nach vorn . . . nach hinten. Der Kapitan Barrojo läuft herzu.

. Bas giebt es benn? fragt Juhel.

- Bas ift benn los? fragt Tregomain.

handelt es fich um eine unterfeeische Eruption, beren Stofie bie Bortalegre gunt fentern gu bringen broben? . . .

Doch weber Meister Antiser, noch Zambuco ober Caout scheinen überhaupt etwas zu bemerken.

. 21h . . . bie Elephanten ! ruft Juhel.

Richtig, die Clephanten waren's, die dieses Rollen erzeugten. Durch eine unerklärliche Laune sind sie barauf versallen, sich abwechselnd auf die Borderund auf die Hinterbeine zu stellen. Dadurch bringen sie das Schiff in surchtbares Schwanten, das ihnen zu gefallen scheint, wie dem Eichhörnchen sein Rundlauf im Rolltäfig. Doch welche Eichhörnchen, diese riesigen Dickhäuter!

Das Rollen wird immer ftärter, die Regeling taucht ins Wasser, das Fahrzeng droht sich einmal über Bad- und dann wieder über Steuerbord mit Wasser anzusullen....

Barrofo fturgt mit einigen seiner Leute in ben Laberaum. Gie versuchen bie tollen Thiere gu beruhigen.

Bergebens. Den Ruffel schwingend, mit ben Ohren klappend und mit bem Schweif webelnd, schaukeln sich bie Elephanten luftig weiter, die »Bortalegre« rollt ... rollt ... rollt und das Baffer rauscht im Schwall über Bord.

Jeht dauerte es nicht lange: Binnen zehn Minuten hatte das Weer den Laderaum gefüllt und das Küstenschiff sank unter, während allmählich das Geschrei der untlugen Rösseltshiere verstummte.

## Heuntes Capitel.

Worin Meister Autifer und Zambuco erklären, daß fie das ihnen als Zustucktsstätte dienende Eiland vor gründlicher Durchsuchung desfelben nicht verlassen werden.

»Enblich!... Run hab' ich boch einmal Schiffbruch gelitten!« tonnte ber Extapitan ber »Charmante Amelie« am andern Morgen rufen.

Seit dem Borabend und nach dem Versinken ihres Fahrzenges auf den breißig bis vierzig Meter tiesen Grund der Bai von Ma-Yumba, diente das Ciland, auf das sie zugesahren waren, den Schiffdrüchigen von der Portalegresals Justungtsort. Niemand war bei der so unerwarteten Katasstrophe ums Leben gekommen. Cinander unterstügend, wobei Meister Antiser den Bauquier Zambuco und Saont Ben Omar über Basser hielt, hatten alle, eine kleine Streck ichwimmend, die Uferfelsen des Silands glüdlich erreicht. Nur die Elephanten waren in einem Clemente, wosür die Natur sie nicht geschaffen hat, kläglich umgekommen. Sie hatten sich ja eigentlich selbst ersäuft. Sinen Küstensahrer darf man nicht zur Wiege machen wollen.

Der erste Angstichrei, ben Deister Antifer auf bem Gilande stehend ausftieft, war:

. Und unfre Inftrumente . . . unfre Scefarten? . . . «

Leiber — und bas war ein unersetzlicher Verlust — waren weber Sextant und Chronometer, noch Atlas und Beitablesungsbuche gerettet worben. Das Unglust vollzog sich ja in wenigen Sexunden. Jum Glust trugen der Bauquier und der Rotar einer- und der Frachtschiffer anderseitst hinreichend Reisegeld im Gürtel, so daß die Schiffbruchigen wenigstens nach dieser Seite nicht in Verstegenheit kamen.

Gilbas Tregomain hatte übrigens keine Schwierigkeit gehabt, fich über Basser zu halten, ba das durch sein Bolumen verdrängte Bassergewicht das seines Körpers übertras, und einsach dem leichten Wellengange nachgebend, war er, wie ein verirrter Bal, auf gelblichem Sande gestrandet.

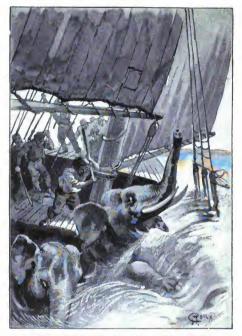

Gie berfuchen bie tollen Thiere gu beruhigen. (S. 294.)

Sich zu trodnen, war hier ja leicht genng. Nachbem bie Kleiber eine halbe Stunde lang ber Sonne ausgeseht gewesen waren, tonnte man fie rein sgeborrt. wieber anlegen.

Während der immerhin unangenehmen Nacht unter den Bäumen gab sich jeder seinen eignen Gedanten hin. Daß man sich in der Gegend besand, wo das im letten Document genan bezeichnete Eisand sag, darüber konnte ja tein Zweifel aufkommen. Doch wie sollte man den mathematischen Punkt bestimmen, wo die Parallele 3° 17' und der Meridian 7° 23' östlich von Paris sich

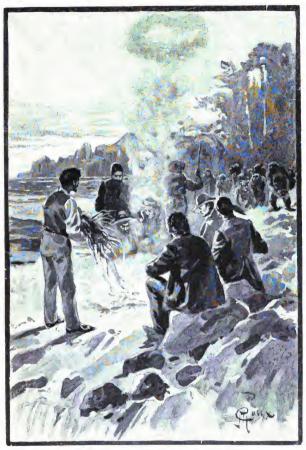

Die Schiffbruchigen lagen ringe um bas Feuer. (S 301.)

3. Berne. Meifter Antifer's munberbare Abenteuer.

freuzten, jest, wo Juhel, des Sextanten und des Chronometers beraubt, fein Bested zu machen vermochte?

Be nach Charafter und innerem Beftreben fagte fich nun jede biefer Per-fonlichkeiten:

Bambuco:

Das heißt aber im Safen ftranben.

Meifter Untifer:

»Ich weiche keinen Schritt, eh' ich nicht alle Eilande ber Ma-Yumbabai abgesucht habe, und sollt' es zehn Jahre meines Lebens koften!«

Saput:

Der Streich war so gut ausgebacht, und nun scheitert er an biesem albernen Schiffbruche!

Barrofo:

»Und meine Elephanten, Die nicht verfichert maren !«

Ben Omar:

»Allah beschütze uns! Das ist aber eine Provision, die mir theuer genug zu stehen gekommen ist, wenn ich sie überhaupt noch einstreiche!«

Juhel:

>Und jest soll mich nichts mehr abhalten, nach Europa zu meiner geliebten Enogate zurückzukehren!«

Gilbas Tregomain:

» Die darf man fich auf so eine Schute mit einer Ladung luftiger Ele-

In der Nacht kam es wenig zum schlafen; nicht daß die Schiffbrüchigen von Kälte zu leiden gehabt hätten, sie sorgten sich aber darum, wie sie am nächsten Morgen die Bedürfnisse des Wagens befriedigen könnten, wenn die Wäume hier nicht gerade Früchte tragende Cocospalmen waren, die ihnen, mangels etwas bessern, einige Nahrung bieten konnten, dis sie nach Wa-Jumba selbst kamen. Doch wie konnten sie dahin gelangen, da diese Ortschaft noch über süns Meisen von ihnen sag? — Nothsignase geben?... Würden diese bemerkt werden?... Füns Meisen weit schwimmen?... Sollte das einem aus der Mannschaft der "Portalegre« möglich sein?... Nun, wenn erst der Tag graute, sollte Nath werden.

Nichts deutete darauf hin, daß das Eiland bewohnt wäre — natürlich von Wenschen. An andern särmenden, unbequemen, durch ihre Zahl vielleicht gar

gefährlichen lebenden Wesen sehlte es bagegen nicht. Gildas Tregomain meinte, hier müßten sich sammtliche Affen der Erde ein Stellbichein gegeben haben. Wan befand sich hier wirklich in der Hauptstadt des Königreiches Jockob... in Jockolien?

Und obgleich die Luft ftill war und die Brandung faum hörbar aus Ufer ichlug, hatten nufre Schiffbruchigen boch nicht ichlafen können, benn bas Stillichweigen wurde plöplich recht peinlich unterbrochen.

In ben Baunen entstand nämlich ein eigenthümliches Geräusch. Es klang wie Trommelwirbeln von congolesischen Soldaten. In den Aeften und Zweigen hörte man ein hin- und herspringen unter heiserem Geschrei von erschreckten Bachposten. Bei ber nächtlichen Kinsterniß war freilich nichts zu sehen.

Als der Tag tam, wurde man sich über die Sache klar. Das Eiland diente einem Bolke von Vierhändern, großen Schimpansen, als Aufenthalt, von deren Streichen der Franzose du Chaitbu, als er auf sie Jagd machte, so mancherlei berichtet.

Und obgleich sie ihm ben Schlummer raubten, konnte Gildas Tregomain nicht umhin, diesen prächtigen Bertretern der Anthroporden seine Bewunderung zu zollen. Es waren das nämlich jene Jockos Buffon's, die da fähig sind, manche sonst nur der menschlichen Intelligenz vorbehaltene Arbeiten auszuführen, und die auch sast menschliche Haben. Dabei sind sie groß und stark, zeigen sehr wenig ausgeprägten Prognatismus des Schäbels und haben sast normal gesichnungene Augendrauen. Das trommelähnliche Geräusch erzeugen sie dadurch, daß sie die Brust aufblasen und diese kräftig reiben.

Barum diese Bande von Affen — es mochten ihrer fünfzig sein — sich dieses Eiland zur Wohnung erwählt hatte, wie sie vom Festland aus hierher kamen und hinreichende Nahrung sanden . . . das mögen andre erklären. Wie Juhel sehr bald erkannte, war das zwei Meilen lange und eine Meile breite Eiland übrigens mit verschiedenen Arten, den Tropen gemeinschaftlicher Bänme bedeckt. Thne Zweisel lieserten diese Bänme esbare Früchte, was den Unterhalt der Bierhänder sicherte. Früchte, Wurzeln und Gemüse aber, die die Affen verzehren, mußten Menichen ebenfalls essen wollten sich Juhel, der Frachtschiffer und die Matrosen also zuerst Rechenschaft geben. Nach einem Schisserunde, nach einer Nacht ohne Nahrung, ist es gestattet, Hunger zu haben und diesen, wenn möglich, zu befriedigen. Der Boden hier erzengte, freilich im wilden Zustande, eine Wenge solcher Früchte und Gemüse.

Diese roh zu verzehren, ist nun nicht gerade ergöhlich, außer wenn man sich eines Affenmagens erfrent. Es ist aber nicht verboten, sie zu tochen, wenn man in der Lage ist, sich Kener zu verschaffen.

Ist das nicht, wenn auch schwierig, so doch möglich, selbst ohne Streichhölzichen zur Haud zu haben? Zum Glück hatte Nazim jedoch seinen Vorrath an solchen in Loango erneuert und das Kupferetui, das sie enthielt, war im Innern nicht sendst geworden. Wit dem ersten Tagesscheine lohte unter den Bäumen denn auch ein lustiges Holzseuer auf.

Die Schiffbrüchigen lagen rings um basselbe. Meister Antiser und Zambuco grollten und murrten wie bisher. Der Zorn uns wohl nahrhaft sein, benn sie weigerten sich, an bem mehr als einsachen Frühstücke theilzunehmen, bas ans einer Menge ber kleinen Nüsse bestand, die bei den Bewohnern von Guinca sehr beliebt sind.

Die Schimpausen verzehren biese aber auch sehr gern, und sie sachen die Eindringlinge wahrscheinlich nicht mit freundlichem Auge an, diese Fremden, die ihre Vorräthe verminderten. Bald hatten sie, theils umberspringend, theils unbeweglich dasigend, doch alle Grimassen schneidend, um Meister Antiser und seine Gefährten einen Kreis gebildet.

» hier heißt's in Acht nehmen! bemerkte Juhel feinem Ontel. Diese Affen find ftarte Burichen, uns an Zahl zehnsach überlegen, und wir sind ohne Waffen....

Der Malouin machte fich um bie Uffen freilich feine Sorgen.

- »haft Recht, mein Junge, sagte ber Frachtschiffer. Das sind herren, die mir die Gebote der Gastfreundschaft nicht zu kennen scheinen, und ihre haltung ift ziemlich bedrohlich....
  - Bat es Befahr fur uns? fragte ber angftliche Ben Omar.
- Run, gang einsach bie Gefahr, tuchtig durchgeprügelt werden, ant-

Darauf hin wäre der Notar gern auf und davon gegangen . . . das war aber leider unmöglich.

Barroso hatte inzwischen seine Leute zur Abwehr eines etwaigen Angriffes aufgestellt. Dann trat er zu einem, scharf beobachteten Zwiegesprach mit Saout etwas zur Seite.

Bas fie besprachen, kann man fich ja benken. Saouk verhehlte nur schlecht seinen Berbruß barüber, baß biefer Schiffbruch ben verabredeten Plan abermals zu zerstören brobe. So mußte ein andrer ausgeklügelt werben. Sier

in dem Gewässer des Sisandes Nummer Zwei mußte irgendwo der Schat Kamplf-Baschas vergraden liegen. Was Saout thun wollte, nachdem er sich des Franzosen und seiner Begleiter entledigt, das gedachte er mit Hilse Barroso's und seiner Leute auszuführen. Obwohl der junge Kapitän keine Instrumente mehr zur Verfügung hatte, mußten die Angaben der letzten Notiz doch ausreichen, mit Aussicht auf Erfolg Nachsuchungen vorzunehmen, was Saouk nicht unterlassen wollte.

Alles das wurde zwischen ben beiben, einander würdigen Schurken sorglich verabredet. Natürlich sollte Barroso für den Berlust seines Fahrzeugs und ber Fracht besselben reichlich entschädigt werben.

Bunächst kam es barauf an, balbigft nach ber Ortschaft Ma-Pumba zu gelangen. Bom Strande stießen eben einige Fischerboote ab, die deutlich zu sehen waren, da das nächste bald in der Entsernung von nur drei Meilen von dem Eiland vorüberkam. Bei dem schwachen Winde konnte es die Stelle des Lagers vor drei bis vier Stunden freilich nicht erreichen, dann sollten ihm Signale gegeben werden. Boraussichtlich verging der Tag also nicht, ehe die Schiffbrüchigen der Portalegres in einer der Factoreien des Fleckens untergebracht waren, wo sie sind einer gastfreundlichen Aufnahme versehen konnten.

. Juhel! . . . Juhel!«

Diefer Ausruf unterbrach plöhlich bas Zwiegespräch Saout's und bes Bortugiesen.

Er rührte von Deifter Untifer ber und ihm folgte als zweiter:

. Bilbas! . . . Gilbas! «

Der junge Rapitan und der Frachtichiffer, Die nahe dem Strande weilten, um bas Fischerboot im Auge ju behalten, liefen ju Meister Antifer hin.

Der Banquier Zambuco ftand icon bei ihm und Ben Omar naherte fich eben auf einen Bint bes Malouins.

Saout, der Barroso jeht wieder zu seinen Lenten gehen ließ, schlich sich langsam heran, um hören zu können, was gesprochen wurde. Da man ja glaubte, daß er französisch nicht verstaud, konnte seine Gegenwart niemand beunrußigen.

Suhel, begann Meifter Antifer, höre mich wohl an, benn jett ift bie Stunde gefommen, einen Beichluß au faffen.

Er sprach mit abgebrochener Stimme, wie ein Mann, der im höchsten Grabe erregt ift.

- Das lette Document sagt, baß bas Eiland Nummer Zwei in ber Ma-Pumbabai liege. Nun . . . jett find wir doch in bieser Bai, nicht wahr?
  - Ungweifelhaft, lieber Ontel.
- Wir besiten aber weber Sextant noch Chronometer mehr, weil ber ungeschiefte Tregomain, dem ich die Instrumente anvertraute, sie verloren hat.
  - Aber . . . befter Freund . . . ftammelte ber Frachtichiffer.
- Ich ware lieber ertrunken, als daß ich fie losgelassen hätte! unterbrach ihn herzlos Pierre-Servan-Malo.
  - 3ch auch! verficherte ber Banquier.
  - Wirklich . . . Herr Zambuco? erwiderte Gilbas Tregomain etwas verächtlich.
- Run, mit einem Worte, sie sind eben weg, suhr Meister Antiser fort, und ohne diese Hilfsmittel wird es Dir, Juhel, unmöglich sein, die Lage des Eilands genau zu bestimmen?
- Leider gang unmöglich, lieber Onkel, und meiner Auficht nach ift es am flügften, wir fahren in einem jener Boote nach Ma-Yumba, tehren zu Fuß nach Loango zurud und schiffen uns bort auf bem erften Dampfer ein . . .

Das? . . . Nimmermehr ! . platte Deifter Untifer bagwifchen.

Und wie ein getreues Echo wiederholte ber Baugnier :

» Nimmermehr ! «

Kopfichuttelnb wie ein Ibiot sah Ben Omar einen nach bem anbern an, während Saout zuhörte, als ob er feine Gilbe verstände.

- Banz recht, Juhel; nach Ma-Yumba gehen wir, doch um dort zu bleiben und nicht nach Loango abzumarschieren. Wir bleiben da, jo lange es ersorderlich ist — verstehe mich recht — um die Eilande der Bai abzusuchen . . . alle . . . alle hintereinander.
  - Bic, liebfter Ontel? . . .
- Biele sind es ja nicht . . . fünf ober sechs . . . und wenn es Hunderte, wenn es Taufende waren, ich burchsuchte sie doch alle !
  - Doch, lieber Onfel, bas ware unvernünftig . . .
- Höchst vernünftig ist es, Juhel! Eines bavon enthalt ben Schat ... Das Document giebt auch bie Himmelsgegend ber Spite an, wo er von Kamplt-Kascha vergraben wurde ...
  - Den ber Rufut holen moge! murmelte Gilbas Tregomain.
- Mit gutem Willen und mit Gebuld, fuhr Meister Antifer fort, werben wir die mit dem Doppel-K bezeichnete Stelle schon finden . . .

- Und wenn wir fie boch nicht finden? fragte Juhel.
- Sag' fo etwas nicht! rief Meifter Antifer. Beim leibhaftigen Gotte, fage bas nicht!

In einem Anfalle unbeschreiblicher Buth zerknackte er ben Kiefel zwischen Bahnen. Die war ber Mann einem Schlaganfalle naber gewesen.

Juhel glanbte gegen einen solchen Starrsinn nicht ankampfen zu burjen. Die Nachsuchungen, die doch zu nichts führen würden, konnten ja höchstens vierzehn Tage beanspruchen. War dann Meister Antifer überzeugt, daß er hier nichts zu hoffen hatte, so mußte er wohl oder übel der heimsahrt nach Europa zustimmen. Deshalb antwortete Juhel:

»halten wir uns fertig, jenes Fischerboot zu besteigen, sobald es hier ans Land ftofit.

- Richt eher, als bis wir bieses Giland abgesucht haben, antwortete Meister Antifer; benn . . . nun ja . . . warum könnte das nicht das richtige sein? «

Das war boch am Ende logisch gebacht. Warum sollte der Zusall nicht getrossen haben, was sie aus Mangel an Sextant und Chronometer nicht zu bestimmen vermochten? Wenn dazu auch wenig Aussicht war, konnte die Glücksgöttin ihnen nach so viel Noth und Mühjal doch auch einmal lächeln wollen.

Juhel wagte keinen Einwand, und so war es das beste, jest keine Zeit zu verlieren. Das Siland mußte durchsucht werden, ehe jenes Boot hier landete. War es erst nahe den Felsen, so konnte es den Leuten vom versunkenen Schiffe wohl einsallen, jenes gleich zu besteigen, um sich in Ma-Jumba durch Speise und Trank zu stärken. Dhue ihnen einen Grund dafür mitzutheilen, hätte man jene zu einer Verzögerung doch nicht bestimmen können. Und von dem Schahe Kamplk-Pagichas dursten sie doch auf keinen Fall etwas hören, sonst wäre das gauze Geheimniß preisgegeben gewesen.

Das ift ja richtig, und boch mußte es Barrojo und bessen Leuten ja schon aufsallen, wenn sich Meister Antiser und Zambuco, von Inhel und Gildas Tregomain, von bem Notar und von Nazim begleitet aufmachten, das Lager zu verlassen.

hierin sag eine ernste Schwierigkeit. Wenn ber Schat nun entbeckt wurde, wie wurden sich jene Lente verhalten, wenn die drei Fässer mit dem hundertmillionenwerthe ausgegraben wurden? Ronnte das eine Rotte Abenteurer, die den Strick zum henken kaum werth waren, nicht zu Gewaltthaten jeder Art verführen? Zweimal so zahlreich wie Meister Antifer und seine Begleiter, hätten sie diese

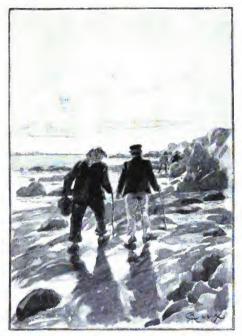

Meifter Untifer und Bambuco hatten bas Lager berlaffen. (G. 306.)

wohl bald überwältigt ... mißhandelt ... ermordet, und ihr Napitan wurde fie schwerlich zurudgehalten haben. Wahrscheinlich hatte er fie, in der Hoffnung auf ben Löwenantheil von der Beute, dazu eher noch angeseuert.

Den Meister Antifer freilich zu bestimmen, nur mit größter Borsicht zu Berte zu gehen, ihm begreiflich zu machen, daß es besier sei, einige Tage zu vertieren, erst mit der Mannichaft von der Portalegres nach Ma-Pumba zu gehen, sich dort häuslich einzurichten und nachher, wenn man diese verdächtigen Geiellen sos war, nach dem Eisand in besonders dazu gemiethetem Boote zuruck-

3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

39

zukehren — das war kein so leichtes Ding. Juhels Onkel weigerte sich voraussichtlich doch, Bernunft auzunehmen . . . ihn konnte nichts vermögen, das Eiland ohne eine Untersuchung desselben zu verlassen . . . ihn hielt keine Ueberlegung zurück . . .

Der gute Frachtschiffer wurde auch rudfichtstos davongejagt, als er sich ähnliche Bemerkungen erlaubte, auf die sein unlenksamer Freund einfach mit dem Ruse: »Also vorwärts!« antwortete.

- .Mber ich bitte Dich . . .
- Ach was, bleib wo Du willft . . . ich brauche Dich nicht . . .
- Rur ein wenig Rlugheit . . .
- Romm, Juhel!«

Der junge Mann mußte gehorchen.

Meister Antiser und Zambuco hatten das Lager verlassen. Gildas Tregomain und Juhel rüsteten sich, ihnen zu folgen. Die Schiffsmannschaft legte ihnen tein hinderniß in den Weg. Auch Barroso schien sich nicht darum zu bekümmern, weshalb sie das Lager verließen.

Bober tam bieje Burudhaltung?

Daher, daß Saout das ganze Gespräch verstanden und, da er die Nachsuchung weder verzögern noch verhindern wollte, es von ihm nur eines Wortes bedurft hatte, um den portugiesischen Rapitan zu verständigen.

Barrojo mar barauf ju seinen Leuten zuruckgefehrt, benen er befahl, an Ort und Stelle bie Anfunit ber Fischerboote abzuwarten und sich vom Lager jebenfalls nicht zu entfernen.

Auf ein Zeichen Saout's sehte sich bann auch Ben Omar in Gang, um sich Meister Antifer anzuschließen, ber ja nicht barüber erstaunen konnte, auch seinen Schreiber Razim bei ihm zu sehen.

## Behntes Capitel.

Borin Meister Antifer und ber Banquier Zambuco ungeheuer lange Nafen befommen.

Nach ber Höhe ber Sonne über bem Horizonte zu urtheilen, war es um acht Uhr morgens — ober Dungefähr so weite, womit man sich zusrieben geben mußte, ba bie Uhren ber Schiffbruchigen burch eingeströmtes Wasser stehen geblieben waren.

Wenn die Leute Barroso's ben Schahsuchern nicht nachfolgten, so war bas boch mit ben Vierhandern anders.

Etwa ein Dugend Schimpansen trennte sich von bem hausen, offenbar in ber Absicht, die Eindringlinge zu begleiten, die sich erlaubten, ihre Infel zu burchsuchen.

Die anbern waren rund um bas Lager gurudgeblieben.

Unterwegs warf ber Frachtschiffer immer einen Seitenblid auf die wilbe Leibwache, die ihm mit abscheulichen Brimassen, mit brobenden Bewegungen und mit beiserem Geschrei antwortete.

Dffenbar, so bachte er, können bie Bestien mit einander sprechen. Ich bedaure nur, sie nicht zu verstehen. Es ware boch lustig, in ihrer Sprache plaubern zu können !-

Wahrlich, das wäre eine gute Gelegenheit zu philologischen Beobachtungen gewesen, sich zu überzeugen, ob die Assen, wie es der Amerikaner Garner behauptet, Laute haben, die ihnen zur Bezeichnung gewisser Dinge dienen, wie whouw für » Futter«, cheny für » Getränk«, iegk für » Vorsicht!«, und ob in der Assenschen sprache a und o sehsen, ob i selten ist, e und & wenig vorkommen und u und ou die Grundvocale sind.»

Bekanntlich hatte bas auf bem Eilande bes Golfs von Oman gesundene Document für bas in der Ma-Jumbabai die Stelle angegeben, wo das Doppel-K die Lage bes Schates bezeichnete.

<sup>\*)</sup> Der amerikanische Naturforscher Garner hatte die Affensprache an Ort und Stelle studiert und es über fich gebracht, einige Monate in den Wäldern von Guinea ganz in der Art und Weise der Affen zu verleben.

Auf bem ersten Eiland war das ein nach Suben gerichteter Landvorsprung gewesen; für das zweite dagegen sollte es eine nach Norden zu liegende Spite fein, wo ein Felsen dasselbe Monogramm trüge.

Nach dem Schiffbruche waren unfre Reisenden nur nach dem Sübende des Eilands gekommen. Sie mußten sich also nach Norden wenden und gegen zwei Meilen weit hinwandern.

Meister Antiser und Zambuco an der Spitze, Ben Omar mit Nazim in zweiter Linie und Gildas Tregomain mit Juhel als Nachtrupp, schlug die Gesellschaft diese Richtung ein.

Dag die beiben Erben vorauseilten, tann ja nicht auffallen. Raichen Schrittes gingen sie ftumm babin und hatten anch teinem gestattet, fie zu überholen.

Dann und wann warf der Notar einen ängstlichen Blid auf Saout. Er bezweiselte nicht, daß dieser, in Uebereinstimmung mit dem portugiesischen Kapitän, einen schlechten Streich vorhabe. Noch ein andrer Gedante wollte auch nicht von ihm weichen: Wenn der Schatz dem Malouin entging, würde es mit dem ihm zustehenden Procent wohl ebenso gehen. Ein- oder zweimal versuchte er, Saouk darüber auszusorichen, doch dieser, der düster und wild vor sich hinstarrte und sich von Juhel beobachtet wußte, gab ihm keine Antwort.

Das Miftrauen Juhels nahm, wenn er Ben Omar und Razim bei einander sah, in der That mehr und mehr zu. Auch in einem Bureau von Alegandria tonnte es nicht wohl vortommen, daß der Schreiber besehligte und der Notar gehorchte, und jo verhielt es sich doch zwischen diesen beiben Persönlichkeiten.

Der Frachtschiffer beschäftigte sich nur mit den Affen. Zuweilen antwortete sein gutmuthiges Gesicht auf ihre Grimassen, schoß sich sein Auge, rümpste sich seine Nase und rundeten sich seine Lippen. Nanon und Enogate hätten ihn nicht wiedererkannt, als er diesen Vierhanderstudien oblag.

Enogate! . . . Ach, das arme Rind! Gewiß dachte fie in diefem Augenblick an ihren Berlobten, weil fie seiner ja stets gedachte. Daß Juhel hente aber, nach erlittenem Schiffbruche, unter einem Gefolge von Schimpansen dahin spazierte, bas ware ihr boch nicht in den Sinn gekommen!

Unter biefer Breite und zu biefer Jahreszeit beichreibt bie Sonne einen vollen halbtreis von Often nach Beften, wobei fie also burch ben Benith geht. Infolge beffen fallen ihre Strahlen nicht schrag, sondern lothrecht herunter. Die heiße Jone tragt beshalb ihren Namen mit Recht, benn hier wird einem vom Morgen bis zum Abend tuchtig eingeheizt.

»Und ben Posserreißern da oben scheint es gar nicht warm zu sein! sagte sich der Frachtschiffer, wenn er das Dupend Vierhänder betrachtete, die an der Seite der Gruppe ihre Sprünge machten. Da bekommt man wirklich Lust, selbst so ein Affe zu sein!«

Um biefer Fluth von Sonnenschein zu entgehen, hatte es ja besier geschienen, unter bem Schatten ber Baume zu wandern. Das aus sehr tief unten verästelten Stämmen bestehende Waldesdicksicht ware aber gar nicht zu durchdringen gewesen. Ohne Vierhander zu sein — wie Gildas Tregomain es sich wünschte — hätte sich, wer nicht von Zweig zu Zweig springen konnte, niemand einen Weg hier hindurch brechen können. Deshalb wanderte die kleine Gesellschaft am User hin, umfreiste dessen Wegen, ging den da und dort verstreuten Felsblöcken aus dem Wege und mühte sich auf dem Steingeröll ab, da ber sandige Strand bereits wieder von der wachsenden Fluth bebeckt wurde. Der Weg zum Glück ist ja immer schwierig. Sie schwisten Blut und Wasser, doch weun sie schließlich mit tausend Francs sur jeden Schritt besohnt wurden, war das ja wohl für die gehabte Wise genng.

Eine Stunde nach dem Aufbruche aus dem Lager war erst eine Meile — etwa die Hälfte des Weges — überwunden, von der nun erreichten Stelle aus tonnte man aber die Nordspihen des Eilands erkennen. Drei oder vier solche erstreckten sich ins Meer hinaus. Welche war die richtige? Ohne einen kaum denkbaren Zusall würde es die, die zuerst untersucht wurde, wahrscheinlich nicht sein, und welche Mühjal mußte das unter dem Brande der Mittagssonne tosten!

Der Frachtichiffer war am Enbe feiner Rrafte.

- Daßt uns einen Augenblick ausruhen, bat er.
- Richt eine Minute! verfette Meifter Antifer.
- Lieber Ontel, erklärte Juhel, herr Tregomain zerschmilzt beinabe!
- So laß ihn ichmelgen!
- Ich bante, alter Freund!«

Gildas Tregomain sette sich, da er nicht zurückleiben wollte, wieder in Bewegung. Am Ziele der Wanderung tam er aber sicherlich nur noch als Bach an, der durch die Uferfelsen rieselte.

Roch bedurfte es einer halben Stunde, um die Gegend der vier Spigen zu erreichen. Die Schwierigkeiten des Weges dahin nahmen nur noch zu. Dichtes Stachelgras bedeckte den Boden, auf den keiner hinfallen konnte, ohne sich erustlich zu verlegen. Wahrlich, Kannylf-Rascha hatte eine so glückliche hand gehabt beim

Berbergen feiner Schabe, bag ibn bie Könige von Baffora, von Bagbab und von Samartand barum beneibet hatten.

An dieser Stelle hörte der Wald auf. Die herren Schimpansen zeigten offenbar keine Lust, weiter mit zu gehen. Diese Thiere verlassen nicht gern den Schut der Bäume, und der Anschlag der brodelnden Wellen hat kein Interesse für sie. Ein Wort im Sinne von Poesses hätte Garner schwerlich in ihrer lückenhaften Sprache entbeckt.

Als die Escorte am Waldessaume Halt machte, geschah das nicht ohne recht seindselige Drohungen gegen diese Fremdlinge, die ihre Untersuchung bis zum Ende des Silandes auszudehnen im Begriff waren. Da erscholl ein wildes Geheul, und wülthend rieben die Affen sich die Brust. Einer davon hob Steine aus, die er mit frästigem Arme schlenderte, und da die andern ihm nachahmten, liesen Weister Antiser und seine Genossen große Gesahr, gesteinigt zu werden. Dazu wäre es gewiß auch gekommen, wenn sie, an Zahl und Kräften ihren Gegnern untersegen, es sich hätten einsallen sassen, geseiches mit gleichem zu vergelten.

»Nicht wieder werfen . . . halt! Haltet ein! rief Juhel, da er Gilbas Tregomain und Saouk schon Steine sammeln jah.

- Und boch sollte ... begann ber Frachtschiffer, bem burch einen Steinwurf eben ber hut vom Kopfe geworfen worben war.
- Rein, nein, herr Tregomain! Schnell fort von bier, fo find wir in Sicherheit, ba bie Uffen jebenfalls nicht nachkommen!

Das war auch bas klügste, und taum fünfzig Schritte weiter waren alle außer Schuftweite vom Feinde.

Es war jeht etwa halb esf Uhr. Wie lange hatte ber Marsch gedauert! Im Norden reichten die Ausläufer des Eilands hundertfünfzig bis zweihundert Weter weit hinaus. Den längsten nach Norwesten zu beschlossen Meister Antiser und Zambuco zuerst zu besichtigen.

Richts Ceberes als diese Wüstenei von Felsen, deren einige in den sandigen Erdboden eingesenkt, andre verstreut und bei schecktem Wetter dem Anprall des Weeres ausgeseth waren. Bon Begetation keine Spur, nicht einmal beschen Woose, die doch gern seden seuchten Felsblod überdecken. Kein Gewirr von Tang, der in gemäßigten Zonen so massenhaft antreibt. Hier war also auch wegen des von Kamplk-Pasicha vor einunddreißig Jahren eingemeißelten Monogramms nicht zu fürchten, daß es nicht ganz unversehrt geblieben wäre. Nun begannen unste Schahgraber dieselben Nachjuchungen, wie früher auf dem

Eiland im Golfe von Oman. Es erscheint kaum glaublich, boch die beiden, von ihrer habgier beherrschten Erben schienen weber von den Anstrengungen des Marsches, noch von der Gluth der Sonne etwas zu empfinden. Auch Saout nicht, der im Interesse sprincipals — man hatte glauben können, in seinem eigenen? — eifrig ans Werk ging.

Der zwischen zwei Felsblöden ausruhende Ben Omar sprach kein Wort. Würbe ber Schatz gesunden, so war es für ihn immer noch Zeit, sich wegen der Tantieme zu melden, auf die er als mit anwesender Testamentsvollstrecker Unspruch hatte. Und, bei Allah! er würde dann in Hinsicht auf die überstandenen Mühen und Gesahren der letzten langen drei Monate immer noch nicht überreichlich bezahlt sein.

Ratürlich blieb Juhel auf Anordnung Pierre-Servan-Malos bei biefem und unterzog ben Erbboben einer methobischen genauen Prüfung.

-Es ist kaum annehmbar, sagte er für sich, daß wir das Millionennest hier sinden. Zuerst muß der Schat auf diesem, und nicht auf einem andern Silande vergraden sein. Zweitens müßten wir in dem Gewirr von Fetsen hier den entbeden, der das Doppel-K trägt. Und endlich, wenn das alles einträse, wenn dann nicht alles eine Mystiscation durch den abscheulichen Pascha ist, wäre es nicht, wenn ich die Hand auf sein Monogramm legte, doch vielleicht das klügste, gar nichts davon zu sagen? Wein Onkel würde auf die bedauerliche Idee verzichten, mich mit einer Herzogin und meine liebe Euogate mit einem disponibeln Herzoge verseichten, wenn id die verseichten zu wollen. Doch nein, mein Onkel müßte einem blichen Schlage unterliegen ... er würde den Verstand verlieren. Dann hätt' ich eine schlage tagt auf dem Gewissen. Sest heißt's aushalten bis zum Ende!«

Während fich Juhel solchen Gebanken hingab, saß ber Frachtschiffer mit ichlaff herabhängenden Armen und Beinen und triefenden Wangen auf einem Steinblock, und fauchte wie eine Robbe, die aus dem Wasser aufs Trockne kam.

Die Untersuchungen gingen inzwischen erfolglos weiter. Meister Antifer, Zambuco, Juhel und Saoul besichtigten und betasteten die Steinwände, die ihrer Gestalt und Lage nach das tostbare Monogramm tragen konnten. Bergebens wurden zwei musselige Stunden diesem Zwecke bis zum Ende der Spige geopfert. Nichts... nichts! Und in der That, wie hatte einer auf den Gedanken kommen können, eine Stelle zu wähsen, die der Brandung und dem Wogenschlage so sehr ausgeseht war? Nein, nach Absuchung der einen Spige, mußte man diese an einer aubern wieder ausnehmen. Gewiß, das sollte geschehen ...

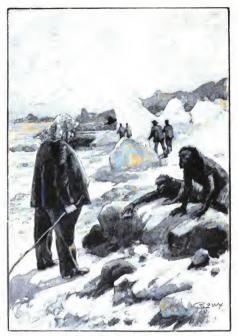

Der Frachtichiffer beichäftigte fich nur mit ben Affen. (S. 308.)

morgen . . . und Meister Antifer sing seine Arbeit sicherlich auch auf einem andern Siland wieder an, wenn sie auf diesem ohne Ersolg blieb. Er würde sein Borhaben nicht aufgeben, nicht bei allen Heiligen seines Taufzeugnisse!

Da sich keine Spur vorgesunden hatte, ging die Truppe längs der Spițe zurück, faßte noch einmal jede Felswand, jeden Steinblock jedars ins Auge... Richts ... nichts! Jest blieb nichts andres übrig, als zurückzukehren, sich auf einem der gewiß beim Lager gelandeten Boote einzuschiffen und einstweilen nach Ma-Inunda zu gehen, um dann die Operationen auf einem andern Gilande fortzusehen.

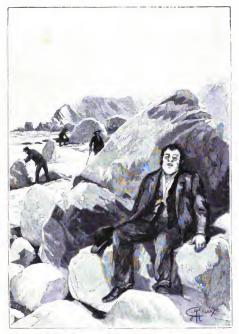

Der Frachtichiffer faß mit ichlaff berabhangenden Armen . . . (G. 311.)

Mis alle am Anfang ber Infelipite gurud maren, fanben fie ben Notar und ben Frachtschiffer noch am alten Plate.

Ohne ein Wort zu äußern, wendeten sich Meister Antiser und Zambuco bem Balbesrande wieder zu, wo die Schimpanfen nur warteten, um fich feindseligen Demonstrationen binzugeben.

Juhel trat an Gilbas Tregomain heran.

- .Run, wie fteht's? fragte biefer.
- Reine Spur eines boppelten, nicht einmal eines einfachen K!
- 3. Berne. Deifter Antifer's munberbare Abenteuer.

- Co . . . muß es alfo . . . mo andere versucht werben?
- Allerdings, herr Tregomain. Doch jest stehen Gie auf und fommen Sie mit nach bem Lager . . .
- Aufstehen? . . . Ja wohl, wenn ich's nur konnte! Na, hilf mir einmal ein bischen nach, mein Junge!«

Für Juhels fröjtige Arme war es keine zu schwere Aufgabe, Gildas Tregomain wieder auf die Füße zu helfen.

Ben Omar befand fich bereits bei Saout.

Meister Antifer und Zambuco manberten gwanzig Schritte voraus. Bon Geberben und Geschrei gingen bie Bierhanber nun zu Thatlichkeiten über. Es regnete Steine, und man mußte sich boch in ber Defensive halten.

Die verwünschten Affen schienen bie Schatgraber verhindern zu wollen, fich Barroso und feinen Leuten im Lager wieder anzuschließen.

Ploblich ericholl ein Aufichrei. Ben Omar hatte ihn ausgestoßen, als wenn er von einem Steine an ber empfindlichsten Körperftelle getroffen worben ware.

Rein, fein Schmerzens-, ein Freudenschrei mar es, ben er von fich gab.

Die andern blieben ftehen. Wit weit offenem Munde und blingelnben Augen zeigte ber Notar mit ber hand nach Gilbas Tregomain.

- Da! ... Da! wieberholte er.
- Bas foll bas heißen? fragte Juhel. Sind Sie übergeschnappt, herr Ben Omar?
- Nein . . . bas K . . . bas boppelte K!- antwortete ber Notar mit vor Erregung erstidter Stimme.

Auf biefe Borte bin tamen Deifter Antifer und Zambuco eiligft gurudgelaufen.

- Das K . . . bas Doppel-K? riefen fie.
- 3a.
- Bo?

Sie suchten mit ben Augen nach bem Felsen, auf bem, nach Ben Omar's Ruse, das Wonogramm Kampst-Paschas eingraviert sein sollte. Nichts . . . sie sahen nichts!

- Bo benn . . Langohr! rief ber Malouin aufbraufenb.
- Da ! wieberholte ber Notar noch einmal.

Seine Sand wies nach bem Frachtichiffer, ber fich achielzudend halb um- wendete.

»Da jeht . . . auf feinem Ruden!« rief Ben Dmar.

In der That ließ die Jacke Gildas Tregomain's deutlich den Abdruck eines Doppel-K erkennen. Ohne Zweisel trug der Felsen, an den er sich angelehut hatte, das Monogramm, von dem der Rücken des würdigen Mannes den Abdruck bewahrte.

Meister Untifer springt in Die Sobe, padt ben Frachtichiffer beim Arme und zwingt ihn, nach seinem Rubeplagchen gurudgutehren.

Binnen einer Minute stehen alle vor einem Felsblock, an bem bas so eifrig gesuchte Monogramm beutlich zu lesen ift.

Gildas Tregomain hatte fich nicht nur an ben mit bem Doppel-K gezeichneten Stein gelehnt, sonbern auch genau an ber Stelle bes Schahes ansgestrecht gehabt.

Keiner sprach ein Wort. Alle gingen ans Wert. Ohne Wertzenge mußte bie Arbeit recht schwierig werben. Sollten einsache Messer hinreichen, ben Steinsboben auszuhöhlen? Gewiß, und wenn man sich babei anch die Nägel zerbrach und bie Finger abnutte!...

Glücklicher Weise ließen sich die von der Zeit benagten Steine im Boden ziemlich leicht beseitigen. Eine Stunde Arbeit, und die drei Fässer mußten bloßgelegt sein! Tann waren diese nur noch nach dem Lager und nach Ma-Yumba du schaffen. Freilich, der Transport mochte schwierig werden und ohne Verdacht zu erregen kann ansführbar sein.

Doch, wer bachte jest an so etwas? Erst ber Schat, ber Schat, gehoben aus bem Grabe, worin er seit einundbreißig Jahren verborgen lag . . . bas übrige wurbe sich später ichon finben.

Meister Antifer arbeitete fich die Sande blutig. Er hatte es feinem andern vergonnt, die Gisenreisen ber tostbaren Faffer guerft gu fublen . . . gu betaften.

. Endlich! . jubelte er auf, als fein Deffer an einem metallenen Gegenftand abbrach . . .

Doch welch' ein Aufschrei gleich banach? . . Allunächtiger Gott! . . . Das ist nicht die Freude, das ist die Berblüffung, die Enttäuschung, was von seinem erbleichenben Gesichte zu lesen ist . . .

Statt ber in Kamust-Paschas Testamente erwähnten Fässer, sanb sich auch hier ein eisernes Rästchen vor — ein Kästchen ganz gleich bem, bas auf bem Eisand Nummer Eins gesunden worden war, und bas anch bas nämliche Monogramm zeigte.

» Roch einmal! « fonnte Juhel fich nicht enthalten zu rufen.

— Es war unbedingt nur eine Mystification!- murmelte Gildas Tregomain.

Der Kaften wurde aus ber Grube gezogen und Meister Antiser öffnete ihn gewaltsam. . . .

Da wurde ein Schriftstud, ein vom Alter vergilbtes Pergament sichtbar, auf bem einige Zeilen stanben, die Meister Antifer laut vorlas:

»Länge bes Gilands Nummer Drei: fünfzehn Grab elf Minuten östlich von Paris. Nach Kenntnisnahme bieser Länge burch die beiben Collegatare Untifer und Zambuco, ist sie, im Beisein bes Notars Ben Omar, dem Herrn Tyrcomel, Esqu., Edinburg, Schottland, zu überbringen und mitzutheilen. Der Genannte besitst die Breite ienes britten Gilands.

Innerhalb ber Gewässer ber Ma-Pumbabai lag ber Schat also auch nicht vergraben! Man mußte ihn an einer andern Stelle ber Erdfugel suchen und bazu biese neue Länge mit der im Besit des genannten Tyrcomel in Edinburg befindlichen Breite combinieren!... Jeht waren es nicht mehr Zwei, sondern schon Drei, die sich in Kampst-Paschas hinterlassenschaft zu theilen hatten!

»Und warum sollte jenes dritte Eiland uns nicht nach zwanzig ... nach noch hundert andern verschlagen? rief Juhel ärgerlich.... Ich bitte Sie, lieber Onkel, könnten Sie so halsstarrig, so ... beschränkt sein, auf der ganzen Erde umberzulaufen?

- Ohne ju berudsichtigen, feste Gilbas Tregomain bazu, baß bie Legate, wenn sich hunderte von Berechtigten fanden, es gar nicht mehr werth waren, sich barum zu bemühen!«

Der Ontel betrachtet seinen Freund und seinen Reffen von unten bis oben, germasmt ben Riesel gwischen ben Kinnsaben und commanbiert:

.Ruhe im Gliebe! ... Die Sache ift noch nicht gu Enbe!.

Er hebt bas Schriftftid noch einmal in bie Sohe und lieft beffen lette Reilen mit folgenbem Inhalt:

Für ihre Mühe und zur Deckung ber bisherigen Untoften finden bie Collegatare in biefem Raftchen zwei Diamanten, beren Werth weit unter bem ber Steine fteht, Die fie später noch erhalten werben.

Bambuco fturzte auf Meister Antifer zu und riß ihm bas Raftchen aus ben Sanben.

Diamanten! rief er voller Sabgier.

In ber That lagen in bem Behalter zwei ungeschliffne Ebelsteine, bie — ber Banquier verstanb sich barauf — wenigstens ihre hunderttausend Francs werth sein mochten.

-Roch immer die alte Geschichte, sagte er, nahm ben einen Diamanten und überließ ben andern seinem Miterben.

- Ein Tropfen ins Meer! fnurrte biefer, mahrend er seinen Diamanten in bie Weften-, und bas Schriftstud in Die Rocttafche stedte.
- Gi, ei!... stieß ber Frachtschiffer hervor, die Sache wird ernsthafter, als ich bachte!... Na, werden ja seben ... werden ja seben!.

Juhel begnugte fich mit einem Achselzuden. Saout . . . nun, ber ballte bie Faufte bei bem Gebanten, eine so gute Gelegenheit nicht gleich wieder zu finden.

Ben Omar endlich, ber nicht ben winzigsten Diamanten bekommen hatte, obgleich auch die letzte Mittheilung seine fernere Mitwirkung zur Bedingung machte, stand mit schlaffen Gesichtszügen, herabhängenden und halb geknickten Knien babei, wie ein saft ausgeleerter Sack, der gleich vollends zusammenfinken soll.

Saouk und er befanden sich zwar nicht in derselben Lage, wie: Erstens, als sie Saint-Malo verlassen hatten, ohne zu wissen, daß sie nach Mascat reisen sollten, zweitens, als sie Mascat verließen, ohne zu wissen, daß sie sich nach Loango begeben müßten. Bon bedauerlicher Erregung übermannt, hatte Meister Antiser ein Geheinniß preisgegeben, das er hätte sorgiam bewahren sollen. Alle hatten ihn die neue Längenangabe: fünfzehn Grad els Minuten östlich von Paris, verstündigen hören, alle kannten den Namen des Herrn Tyrcomel, Esquire, wohnhaft in Edinburg, Schottland. . . .

Wenn auch nicht Ben Omar, so hatte boch Saout diese Zahlen und diese Abresse seinem Gedächtniß sicherlich fest eingeprägt, um sie baldigst in sein Notizbuch einzuschreiben. Meister Antiser und der Banquier Zambuco achteten aber gewiß auch darauf, weder den Notar oder den schnurrbärtigen Schreiber aus den Augen zu verlieren, noch sich von ihnen in der zweiten Hauptstadt Großbritanniens den Rang absausen zu sassen.

Saout mochte ja, bei ber ihm mangelnden Kenntniß bes Frangölischen, nichts verstanden haben, dagegen durfte als ausgemacht gelten, daß Ben Omar ihm jenes Geseimniß verrathen wurde.

Juhel hatte indeß recht wohl bemerkt, wie Nazim orbentlich befriedigt aussah, als die Zahlen der Länge und der Name Tyrcomel den Lippen des Meister Antiser so untluger Weise entschlüpften. Immerhin erschien es ihm als sinnlos, sich noch ein brittes Dal ben posithumen Launen Kamplf-Pajchas zu fügen. Jest galt es nur noch, nach Loango zurückzufehren und bas erste Passagierichiff zu benuten, um wieder nach ber guten Stadt Saint-Walo zu gelangen.

Dahin zielte der weise und logische Borichlag, den Juhel seinem Onkel machte.

- »Rimmermehr! antwortete Meister Antiser. Der Pascha schieft uns nach Schottland, und wir gehen dahin, müßt' ich auch den Rest meines Lebens an weitere Nachsorschungen setzen....
- Meine Schwester Talisma liebt Sie zu innig, um nicht wenn's fein mußte auch gehn Jahre lang zu warten! fette ber Banquier hinzu.
- Sapperment! bachte ber Frachtichiffer, ba stenert bas Mägblein aber start auf die Sechzig zu!-

Alle Einwendungen blieben unnug. Meister Antijer hatte seinen Entschluß gesaßt: er wollte dem Schatze nachjagen, damit punktum! — ob sich der Nachlaß des reichen Aegypters auch statt auf die Hälfte, nun auf ein Orittel davon vermindert hatte, wenn jenem Tyrcomel auch ein gleicher Antheil zukam. . . .

Gut, so würde fich Enogate begnügen, einen Grafen, und Juhel eine Grafin zum Altare zu begleiten.

## Elftes Capitel.

Worin Meister Antifer und seine Genoffen einer Predigt des Reverend Tyrcomel beiwohnen, die ihnen gang und gar nicht gefällt.

Ba, geliebte Brüber, ja, geliebte Schwestern, ber Besit von Reichthümern führt nothwendig jum Migbrauch berselben! Er ist ber hauptsächlichste, um nicht zu sagen, ber einzige Grund aller Uebel, die diese Erde belasten. Der Durst nach Gold muß die bedauerlichsten Seelenverirrungen zur Folge haben! Denkt Euch, in dem Herrn geliebte Zuhörer, eine Gesellschaft, in der es weder Reiche noch Arme gabe. Wie viel Unglück und Sorge, Trauer und Kummer, wie viel

Betrübniß, Enttäuschung, wie viel Jammer und Roth wurde bem Geschlechte ber Menschen erspart bleiben!-

Der zungenfertige Clergyman hatte sich zum Gipfel ber Berebtsamkeit emporgeichwungen, als er biesen Saufen von Synonymen, die noch immer kaum ausreichten, alles irbische Elend zu bezeichnen, so schnell aufstapelte. Er hatte noch manche andre auf biesem Rebestrom losiassen können, ben er von der Höhe der Rauzel über die Röpfe seiner Zuhörer niederrauschen ließ. So konnte man ihm saft dankbar sein, daß er sich eine weise Beschränkung auferlegte.

Es war am Abend des 25. Juni in der Tron Church, von der ein Theil zur Verbreiterung der high street abgebrochen worden war, wo der Neverend Tyrcomet, von der "Freien schottlichen Kirches vor einer durch seine schweren Perioden bedrückten Juhörerschaft in diesem Tone predigte. Nach Anhörung desselben hätten seine Esaubigen sich eigentlich beeiten müssen, ihre Geldschränke auszuleeren und alle Werthsachen in den Goss Forth zu wersen, der zwei Weilen von hier das Norduser von Mid-Lothian beuetzte, jener berühmten Grasschaft, deren Hauptsladt zu sein, Edindung, das Athen des Nordens, sich brüstete.

Bereits eine Stunde sang predigte Reverend Tyrcomel zur großen Erbauung ber frommen Heerbe bes Kirchspiels über bieses Thema. Er schien ebenso wenig mübe zu werden, zu sprechen, wie die Kirchenbesucher, ihm zuzuhören. Warum sollte eine Predigt benn überhaupt ein Ende finden? Die jetige endete, wenigstens in dieser Minute, wirklich noch nicht, sondern der Vortragende suhr darin fort wie folat:

»Geliebte Brüber und Schwestern, der Evangelist hat gesagt: Beati pauperes spiritu, ein tiefsinniger Ausspruch, dessen Bebeutung Uebelwollende oder Untundige mehrsach zu verdrehen gesucht haben. Nein, es handelt sich dabei nicht um die, die "arm an Geist", die eigentliche Schwachtöpse sind, sondern um die, die sich "arm im Geiste" machen und die elenden Neichthümer, die Quelle so vieler Uebel in der neugeitlichen Gesellschaft, im Herzen verachten. Das Evangelium empsiehlt uns auch, Glück und Vermögen gering zu schähen, und wenn Ihr unglücklicher Weise mit Gütern dieser Welt überhäust sein, wenn Ihr im Gelde erstickt, wenn das Gold Euch in breitem Strome zusseit, liebe Schwestern . . . .

hier folgte ein machtiges Gleichniß, bas unter bie Umfange ber anbachtigen Frauen in ber Rirche einen talten Schauer jagte.

Benn Diamanten und Ebelsteine Euch am halse, an ben Armen und den Fingern sien wie ein trankhaster Ausschlag, wenn Ihr zu denen gehört, die man die Glüdlichen der Erde zu nennen pflegt . . , ich, ich sage Euch, daß Ihr die Unglüdlichen seid, und versichere Euch, daß Eure Krankheit mit den stärksten Mitteln, mit Eisen und Feuer bekämpst werden muß.

Man empfand ein Bittern im Buhörerfreife, als ob icon bas Biftouri bes Chirurgen in ben vom Redner blofigelegten Bunben mublte.

Etwas Originelles in der Behandlung, die er den armen, vom Meteorismus des Reichthums gequalten Leuten als bevorstehend ausmalte, war es, daß er ihnen besahl, sich ihrer Schähe materiell zu entsedigen — mit andern Worten, sie zu vernichten. Er sagte nicht etwa: »Vertheilt Euer Vermögen unter die Armen! Enteignet Euch Eurer Habe zum Besten derer, die nichts besihen! Nein, was er predigte, war die thatsächliche Vernichtung dieses Goldes, dieser Diamanten, dieser Besihtelt, dieser commerciellen und industriellen Actien, das war ihr vollständiges Verschwinden, und hätte man alles ins Feuer oder ins Weer wersen sollen.

Um bie Unversöhnlichkeit feiner Lehren gu begreifen, muß man wiffen, welcher religiöfen Secte biefer jahzornige Tyrcomel, Esquire, angehörte.

Das in etwa tausend Kirchspiele zerfallende Schottland hat zur Berwaltung und Ansübung des nationalen Cultus Kirchenversammlungen, Synoben und eine Art Obergericht. Außer dieser recht ansehnlichen Zahl giebt es, da im Bereinigten Königreiche alle Religionen Dusdung ersahren, noch etwa fünfzehnhundert Gotteshäuser sür Dissidennen, Katholiten, Baptisten, Episcopalen, Methodisten i. i. w. Bon diesen fünfzehnhundert Kirchen dient über die Hälfte der Freien Kirche von Schottland. — die sich vor zweigs Jahren von der presbyterianischen Kirche Größbritanniens offen trennte, nur weil sie diese nicht genug von casvinistischen Geiste durchränkt, sagen wir, nicht puritanisch genug sand.

Reverend Tyrcomel predigte im Namen ber fanatischten dieser Secten, die jedes Compromis mit allen Sitten und Gebräuchen verwerfen. Er hielt sich für einen Sendboten Gottes, der ihm einen seiner Donnerkeile anvertraut hatte, um die Reichen, oder wenigstens deren Reichthümer, zu zermalmen, und wie wir sahen, ließ er es an dem Bersuche nicht sehlen.

Geistig war er eine Art Erleuchteter und gleich streng gegen sich selbst wie gegen andre. Körperlich erichien er als Füufzigjähriger, groß, hager, mit

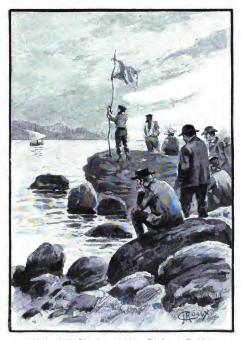

Die burch bie Gignale unterrichtete Schaluppe. (S. 322.)

abgezehrtem, glattem Gesicht, einer Flamme im Blicke, mit der Physsiognomie eines Apostels und der Stimme eines Dominicaners. Seine Umgebung erklärte ihn für vom Hauche des Höchsten inspiriert. Doch wenn sich die Beichtkinder des Eiserers nach seinen Predigten drängten und diesen andächtig lauschten, so verlautete doch nichts darüber, daß jener viese Proselhten gemacht hätte, und wenige oder wohl keiner hatte sich bisher entschssofien, durch Berzicht auf alle Güter dieser Erde seine Lehren in die Praxis zu übersehen. Reverend Tyrcomes verdoppelte noch seine Ausstrengungen und häuste über den Köpsen der Zuhörer

3. Berne. Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

mit Elektricität gelabene Bolfen, aus benen bie Blige feiner Cloqueng nieber-

Die Predigt ging im besten Flusse weiter: Tropen, Metaphern, Antonymien, Epiphoneme — alle durch eine bleudende Einbildungskraft gesalzen — tummelten sich darauf mit unvergleichlicher Kühnheit. Doch wenn auch die Köpfe sich senkten, ichienen die Taschen gar nicht geneigt, ihren Inhalt in die Gewässer des Forth zu ergießen.

Die das Schiff der Tron Church füllende Menge verlor feine Silbe dieses Beseissenen, und wenn sie sich nicht beeilte, seinen Lehren Folge zu geben, so lag das gewiß nicht daran, daß sie ihn nicht verstanden hätte. hiervon sind jedoch fünf Zuhörer anszuschließen, die, der englischen Sprache nicht mächtig, nicht gewußt hätten, was der Clergyman sagte, wäre nicht ein sechster im Stande gewesen, ihnen in gutem Französsisch die schrecklichen Wahrheiten zu übersetzen, die in Form einer evangelischen Sturmfluth von der höhe der Kanzel herabrauschten.

Es ist wohl kaum nöthig zu sagen, daß diese sechs Individuen der Meister Antiser und der Banquier Zambuco, der Notar Ben Omar und Saouk, der Frachtschissischer Gildas Tregomain und der junge Kapitan Juhel waren.

Auf bem Giland ber Ma-Pumbabai hatten wir fie am 28. Mai verlaffen, in Ebinburg finden wir fie am 25. Juni wieber.

Bas in ber Bwijchenzeit geschehen, war furz folgendes:

Nach Auffindung des zweiten Documentes blieb nichts andres übrig, als die Affeninsel ichsteunigst zu raumen und sich der Schaluppe zu bedienen, die, durch die Signale der congolesischen Manuschaft unterrichtet, dem Lager gegenüber ans Land gegangen sein mußte. Weister Antifer und seine Begleiter kehrten also längs des Ufers zuruck, aber immer versolgt von der Schimpansengesellschaft, die ihre seindliche Gesinnung durch Geheul, drohende Haltung und durch Steinwürse zu erkennen gab.

Das Lager wurde trothem ohne Unsall erreicht. Zwei Worte Saouk's an Barroso unterrichteten biesen, daß der Plan gescheitert sei. Man kounte doch einen Schatz nicht Lenten entreißen, die ihn nicht mitbrachten.

Die im hintergrunde eines kleinen Landeinichnitts vertänte Schaluppe konnte alle Schiffbruchigen von der »Portalegre« aufnehmen, wenn's dabei auch etwas eng herging. Das hatte aber für eine Fahrt von fechs Meilen nicht viel zu bedeuten. Zwei Stunden ipater lag die Schaluppe an der Landzunge, worauf der Flecken Ma-Yumba sich ausbehnt. Ohne Unterschied der Nationalität sanden alle in einer französischen Factorei freundliche Aufnahme, und hier bemühte man sich, ihnen Transportmittel nach Loango zu verschaffen. Da sie sich einer nach der Hauptstadt ziehenden Gesellschaft von Europäern anschließen kounten, hatten sie unterwegs weder von Naubthieren noch von Eingebornen etwas zu fürchten. Doch welch verzehrendes Klima, welch unerträgliche Hibe der Ankunst erklärte der Frachtschiffer, troh aller Gegenversicherungen Juhels, daß er zum Stelett hernutergekommen sei. Der brave Wann übertrieb natürlich ein wenig.

Durch ein glückliches Zusammentreffen von Umständen — was der Frachtschiffer gar nicht mehr gewöhnt war — brauchte sich die kleine Gesellschaft in Loango nicht lange aufzuhalten. Ein spanischer Daumfer auf der Fahrt von San Paolo de Laonda nach Marseille lief hier schon nach zwei Tagen ein, um einen leichten Maschinenbesect auszubessern. Mit dem aus dem Schiffbruche glücklich geretteten Gelde wurden auf diesem Plätze besegt. Kurz, am 15. Juni verließen Meister Untifer und seine Gefährten Bestaftrika, wo sie neben zwei Diamanten ein neues Document gesunden und eine neue Täuschung ersahren hatten. Den Kapitän Barroso wolke Saoid später schablos hatten, wenn er die Hand erft auf die Millionen des Paschaß gelegt hätte, und der Portugiese mußte sich wohl oder übel mit diesem Versprechen begnügen.

Juhel versuchte gar nicht, seinen Ontel von seinen Ideen abzubringen, obgleich er allen Grund hatte zu glauben, daß die ganze Sache auf eine ungeheure Mystification hinauslaufen werbe. Die Unsicht des Frachtichisfers schlug indeß etwas um; die beiden in dem Kastchen gefundenen Diamanten im Werthe von hunderttaufend Francs gaben ihm boch zu benten.

»Da uns der Pascha, so sagte er für sich, diese beiden kostbaren Steine zum Geschenk gemacht hat, warum sollten sich die übrigen auf dem Eilande Rummer Drei nicht vorfinden?

Und wenn er fich in biejer Beije gegen Juhel, ber bagu bie Achfeln gudte, außerte, so wieberholte er nur:

Bir werben ja feben - werben ja feben!.

Das war auch die Meinung Pierre-Servan-Malos. Da der britte Erbe, ber Besiter der Breite des dritten Eisandes, in Edinburg wohnte, wollte er eben nach Edinburg gehen und wohl darauf achten, daß ihm weder Zambuco noch Ben Omar zuvorkauen, da ja auch sie die Länge sünfzehn Grad els Minuten kannten, die jenem Herrn Tyrcomel, Esquire, überbracht werden sollte.

Man wollte sich also nicht trennen und die Hauptstadt Schottlands auf schnellstem Wege aufluchen, wo genannter Tyrcomel den Besuch der ganzen Gesellschaft auf einmal bekommen sollte. Dieser Beschluß paßte Saoul freilich sehr wenig. Im Besits des Geheimnisses, hätte er sich am liebsten allein an die im Document bezeichnete Persönlichkeit herangemacht, von dieser die Lage des neuen Silands ersahren, sich dahin degeden und hätte er die Schäpe Kamyll-Pasichas selbst ausgegraden. Dazu hätte er aber auch allein abreisen müssen, ohne Verdacht zu erregen, und er sühlte doch, daß Iuhel ihn beobachtete. Die Fahrt nach Marseille hätte übrigens doch gemeinschaftlich ersolgen müssen. Da Weister Untiser nun Edinburg auf schwellstem Wege und in kürzester Zeit zu erreichen suchen wollte, indem er die Schienenwege Frankreichs und Englands benützte, konnte Saoul schwerlich darauf rechnen, ihm zuvorzusommen. War die Sache mit dem herrn Tyrcomel einmal ins Reine gebracht, so gesang der Streich, der in Wascat und Loango mißglücke, dafür vielleicht in Edinburg.

Die llebersahrt ging rasch von Statten, ba ber spanische Dampfer teinen Hafen anlief. Natürlich wurde Ben Omar — ein Mann, ber seinen Gewohnheiten nicht so seicht entsagte — wieder aufs schlimmste seetrant und in Marzeille im Zustand eines bewußtlosen Gepäcktuckes ans Land befördert.

Inhel hatte einen langen Brief an Enogate geschrieben, worin er sie über alle Vorsomnnisse in Loango unterrichtete. Er sagte ihr, zu welch' neuem Zuge die Starrsinnigkeit ihres Oheims sie verführe, und wer wisse, ob die Schrullen des Paschaas sie nicht überhaupt nur an der Nase herumführten. Dann sügte er hinzu, Meister Antiser sei seiner Weinung nach in einem Gemüthszustande, in dem er gleich dem ewigen Juden die ganze Welt durchirren könnte, und das werde nicht eher ein Ende sinden, als die er als Geisteskranker gesesselt werden müßte — das werde aber nicht ausbleiben, so sehr habe seine Erregtheit durch die sehte Enttäuschung zugenommen. . . .

Juhel sand gerade noch Zeit, diesen traurigen Brief der Post zu überliefern. Dann sprang man in den Schnellzug von Marseille nach Paris, von hier in den Blitzug von Paris nach Calais, ins Schiff zur Uebersahrt nach England, dann in den Eilzug von Dover nach London und hierauf in den Fliegenden Schottländer nach Edinburg — alle Sechs, als wären sie an eine Kette gebunden gewesen. So hatten sie sich am Abend des 25. Juni, gleich

nachdem ihre Zimmer in Gibb's Royal Hotel belegt waren, zur Aufsuchung bes Herrn Tyrcomel aufgemacht. Großes Erstaunen! Der Herr Tyrcomel war nichts anderes als ein Clergyman, so kam es, daß sie, nachdem sie sich in seiner Wohnung, 17 North-Bridgestreet, eingefunden, — die Abresse des allbekannten Mannes hatten sie leicht erhalten — sich nach der Tron Church begeben hatten, wo jener eben von der Höhe der Kanzel herabdonnerte.

Sie beabsichtigten, ihn gleich nach ber Predigt anzusprechen, ihn nach Hause zu begleiten und von ihrem Anliegen, von ihm die lette Angabe zu erbitten, zu unterrichten. Was, ein Mann, dem man eine ansehnliche Zahl von Millionen darbringt, hatte sich ja nicht zu beklagen, wenn er auch einmal zu ungewöhnlicher Zeit gestört wurde.

Immerbin hatte bie Sache ihre eigenthumlichen Seiten.

Welche Beziehungen mochten wohl zwischen Kampste-Pascha und dem schottischen Clergyman bestanden haben? Der Bater des Meister Antiser hatte dem Aegypter das Leben gerettet... gut. Der Banquier Zambuco hatte ihm geholsen, seine Schätze zu retten... auch gut. Das erklärte ja seine Dankbarkeit gegen die Beiden — doch ob der Reverend Tyrcomel dieselben Ansprüche aus seine Erkenntlichkeit besaß?... Ohne Zweisel. In welch unerklärlicher Weise hatte sich ein Geistlicher aber Kamyst-Pascha ebenso verpflichtet? Es mußte doch wohl der Fall sein, wenn dieser Clergyman der Inhaber der dritten Breite war, die man zur Aufsindung des dritten Eisands brauchte....

Des guten Eilands... bieses Mal!< fagte Meister Antifer immer wieder, so baß Gildas Tregomain seine Hoffnungen und... vielleicht seine Illusionen zu theilen ansing.

Als unire Schahsucher auf der Kanzel aber einen Mann von höchstens fünfzig Jahren erblickten, nußten sie sich eine andre Erklärung zurechtlegen. Der Reverend Tyrcomel konnte in der That kaum sünfundzwanzig Jahre alt gewesen sein, als Kample-Pascha auf Besehl Webemet Ali's in Kairo gefangen gesett wurde, und es schien doch schwerlich annehmbar, daß er diesem schon vor dieser Beit irgend einen so wichtigen Dienst geleistet haben könnte. Solkte es ein Bater, ein Großvater, ein Onkel Tyrcomet's gewesen sein, gegen den der Negypter Berpsichtungen hatte? Doch darauf kam ja wenig an. Die Haupliache blieb immer, daß der Clerghyman im Besitz der kostbaren Breite war, wie das Document aus der Bai von Ma-Yumba angab, und der Tag solkte nicht vergehen, ehe darüber Klarbeit gewonnen wäre.

Jest saften sie also in ber Tron Curch, ber Kanzel gegenüber. Meister Untiser, Zambuco und Saout verschlangen ben leibenschaftlichen Prediger sast mit ben Bliden, obgleich sie von seiner Rebe nicht ein Sterbenswörtchen verstanden, und Juhel wieder konnte bei dem, was er hörte, gar nicht seinen Ohren trauen.

Die Predigt ging weiter. Immer dasselbe Thema mit der gleichen wüthenden Beredtsamkeit. Sie empsahl den Königen, ihre Civilliste ins Weer zu wersen, den Königinnen, die Brillanten aus ihrem Schmucke in Rauch aufgehen zu lassen, den Reichen, ihre Schähe zu vernichten. Man wird zugestehen, daß es unmöglich war, größere Dummheiten mit noch unversöhnlicherem Proselytismus auszusprechen.

Bang verblüfft murmette Juhel:

Da giebt's ja noch eine neue Schwierigfeit! Dein Ontel hat wirtlich fein besonderes Blud! Bie, an einen folden Giferer verweift uns Ramplf-Bafcha? . . . Diejem beseffenen Clergyman follen wir bas Mittel, unfern Schat ju heben, abverlangen? Ginem Manne, ber gewiß nichts eiligeres zu thun mußte, als biefen fofort ju gerftoren, wenn er ihm in bie Sanbe fiele! . . . Das ift freilich ein unerwartetes Sindernig . . . und auch ein unüberwindliches. das unferm gangen Buge ein Ende fegen burfte. Sier werben wir jedenfalls nur eine unbedingte Beigerung erfahren, eine Beigerung, die bem Reverend Tyrcomel eine ungeheure Popularität fichert! Das giebt meinem Ontel ben Reft, bem vermag fein Berftand nicht mehr zu widerstehen ... Rambuco und er, vielleicht auch Nazim. werden gewiß versuchen, bem Reverend fein Geheimniß zu entreißen. Gie find im Stande, ihm die Tortur angebeihen ju laffen. Run, wir werben ja feben; ich für meinen Theil halte mich beiseite. Ja, ich mochte, ber Dann behielte fein Bebeimniß. Ich weiß nicht, wie er behauptet, ob Millionen auch tein Glud fichern, ich weiß aber, bag bas Rachlaufen nach benen bes Megypters mein Blud auf jeben Fall verzögert. Da nun Inrcomel niemals guftimmen wirb. feine Breite mit ber Lange zu freugen, die wir uns mit fo viel Dube beichafft haben, fo werben wir rubig nach Franfreich gurudfehren fonnen und . . .

Do Gott befiehlt, muß man gehorchen, jagte ber Prediger in Diesem Augenblide.

— Das ift meine Ansicht auch, bachte Juhel, mein Onfel muß sich eben fügen.

Die Predigt wollte fein Ende nehmen, und es ließ sich nicht absehen, ob sie nicht etwa in alle Ewigfeit bauerte. Meister Antifer und ber Banquier

Bambuco ließen unzweifelhafte Beichen ber Ungebuld mahrnehmen. Saout taute an feinem Schnurrbarte.

Der Notar bekümmerte sich, wenn er nur nicht auf bem Ded eines Schiffes war, um gar nichts. Mit offnem Munde und gespisten Ohren basigend, bemühte sich Gilbas Tregomain, bann und wann ein Wort aufzusangen und es sich zu überjetzen. Gelegentlich aber richteten alle ben Blick auf ben jungen Kapitan, als ob sie fragen wollten:

- Bas tann biefer Teufel von Mann boch nur in seinem Gifer alles sagen?« Und wenn man schon glaubte, baß es zu Ende sei, ba quoll ber Redeftrom von neuem hervor.
- Bas, jum Rudud, wovon fpricht er benn nur, Juhel? rief Meister Untifer mit einer Stimme, die bie gange Aufmerkjamteit aller Unwejenden erregte.
  - Das werbe ich Ihnen nachher fagen, lieber Ontel.
- Wenn er etwas von ben Neuigfeiten ahnte, bie ich ihm bringe, fo tonnte er feine Rangel nur balb verlaffen, um meinen Bejuch ju empfangen.
- De! Be!« rief Juhel in jo eigenthumlichem Tone, daß fich bie Stirn bes Meister Antifer in verberbendrobenber Weise rungelte.

Doch in ber Welt findet ja alles sein Ende, selbst die Predigt eines Clergyman der Freien Kirche von Schottlande. Man empfand, wie der Reverend Eprcomel gum Schlusse sont Schottlande. Man empfand, wie der Reverend Eprcomel gum Schlusse seines Wortschwalls gelangte. Er keuchte nur noch, seine Bewegungen wurden mehr ungeordnet, seine Metaphern fühner, seine Beschwörungen bedrochlicher. Es folgte noch ein letzer Keulenschlag auf die Inhaber von irdischen Gütern, die Besitzer des elenden Metalls, mit dem Beschl, sie in den Hochzen Weltern, wenn sie selbst dem der andern Welt entgeben wollten. Und zuseht machte er noch eine oratorische Anstrengung, worin er auf den Namen der Kirche auspielte, die von seinen donnernden Perioden widerkallte:

»Und da an diefer Stelle früher eine öffentliche Wage ftand, rief er, an die man die Ohren ungetrener Abvocaten und andrer Uebelthäter nagelte, so werdet Ihr auch auf der Wage des Jüugsten Gerichts ohne Gnade gewogen werden, und unter der Last Eures Goldes wird sich die Schale hinabsenken bis zur Hölle!«

Mit einem ergreifenberen Bilbe tounte einer gar nicht ichließen.

Der Reverend Tyrcomel machte zum Abschieb eine Bewegung, die in einer fatholischen Kirche als Segensspruch aufgefaßt worden wäre. Dann verschwand er plöhlich.

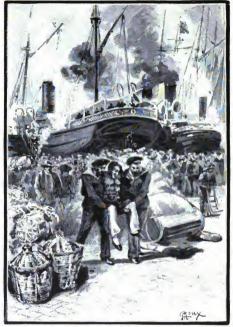

Er murbe wie ein Gepadftud bewußtlos ans Land beforbert. (G. 324.)

Meister Antifer, Zambuco und Saout wollten ihn an der Kirchenthür erwarten, ihn im Fluge haschen, ihn gleich die et nune interviewen. Bis zum nächsten Worgen konnten sie gar nicht warten, konnten ihre Frage nicht um sieben bis acht Stunden ausschieden. Wie hätten sie denn diese Nacht vor Ausregung hindringen sollen! Nein, sie stürmten also nach der Wittelpsorte und rannten an die Gläubigen, die sich eine solche, noch nie dagewesene Rohheit verbaten.

Gilbas Tregomain, Juhel und ber Rotar folgten ihnen, boch in anftanbiger Beije. Leiber sollten sich alle vergeblich bemuht haben. Um sich jeder

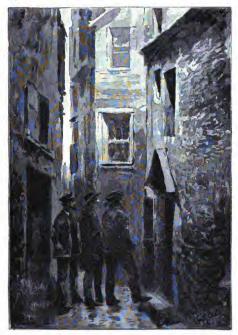

3m Gangen ein bufteres, unbequemes Saus. (S. 331.)

ihm zugedachten Ovation zu entziehen — übrigens ber einzigen Folge, die seine Predigt haben sollte — hatte Neverend Tyrcomel die Kirche durch eine Seitentür verlassen.

Bergeblich erwarteten ihn Pierre-Servan-Malo und seine Gefährten auf ben Stusen bes Säulenvorbaues, suchten nach ihm in der Menge der Andächtigen, fragten den Einen und den Andern ... der Clergyman hatte auf seinem Wege durch die Menge nicht mehr Spuren hinterlassen, wie der Fisch im Wasser oder ber Vogel in der Luft.

3. Berne. Meifter Untifer's wunberbare Abenteuer.

Da ftarrten sich alle wuthend an, so als habe ihnen ein Uebelthater eine gewisse Beute entrissen.

- Dun alfo, nach 17, North-Bridgeftreet! rief Deifter Untifer.
- Aber, lieber Ontel . . .
- Und ehe er fich niederlegt, fette ber Banquier hinzu, entreißen wir ihm noch . . .
  - Aber, Berr Bambuco . . .
  - Reine Ginrebe, Jubel!
  - Doch . . . nur eine Bemertung, lieber Ontel.
- Und die betrafe? fragte Meister Antiser, ben icon ber Born über-
  - Das, worüber jener Tyrcomel eben prebigte . . .
  - Sat bas etwas mit uns gu thun?
  - Gehr viel, befter Onfel.
  - Du treibst mohl Deinen Spott mit uns, Juhel?
  - Rein, mir ift's völlig ernft, und für Gie ift es geradezu ein Unglud!
  - Für mich?
  - Ja. Boren Gie nur!

Inhel schilderte nun in wenigen Worten die Anschauungen des Reverend Tyrcomel, welches Thema er in seinen endlosen Reden behandelt hatte, und wie seiner Ausicht nach alle Millionen in die Tiese des Oceans versenft werden sollten.

Der Banquier schien verstimmt — Saout ebenfalls, obwohl er sich stellte, als ob er uichts verstände. Gildas Tergomain machte ein enttäuschtes Gesicht. Offenbar fiel allen aus großer höhe ein Dachziegel auf den Kopf!

Deister Antifer antwortete seinem Reffen boch feineswegs fo, als ob er betroffen ware, sonbern sagte ironisch:

Schwachtopi!... Schwachtopi!... Schwachtopi!... Solche Sachen predigt man doch nur, wenn man keinen Sou in der Tajche hat! Laß nur die dreißig Millionen vorsahren, die ihm zukommen sollen, und Du wirst sehen, daß Dein Tyrconel sofort bereit sein wird, sie uns aus dem Basser zu angeln!

Diese Antwort zeigt unbedingt eine tiefe Kenntnig bes menschlichen Bergens. Jebenfalls verzichtete man aber für hente Abend barauf, ben Reverend in seiner Wohnung in ber North-Bridgestreet aufzusuchen, und unfre fleine Gesellschaft begab sich nach Gibb's Royal-Botel zuruck.

## 3wölftes Capitel.

Worin man fieht, daß es nicht leicht ift, einen Clergyman zu bewegen, daß er das fagt, was er zu verschweigen beschloffen hat.

Das haus des Reverend Thrcomel sag im Quartier der Canonstraße der Alten Stadt, der Alten Eingerauchten«, wie sie in Schriftstüden aus früherer Zeit genannt wird. Es grenzte an das haus John Knoz', dessen Feuster sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts so oft öffneten, um den berühmten schottischen Resormator eine Rede au die Volksmenge halten zu sassen. Diese Näche oder diese Nachbarschaft konnte dem Reverend Thrcomel uur gesallen. Auch er strebte danach, Resormen selbst durchzusehen, wenn er diese auch nicht von seinem Feuster aus predigte.

Das Fenster bes Zimmers, bas er in biesem hause bewohnte, sag übrigens gar nicht nach ber Straße zu, sonbern nach bem nörblichen "Hohlwege- hinaus, einem Plahe, ber jeht einen von der Sisenbahn durchschultenen öffentlichen Garten bilbet. Befand sich das Fenster an der einen Seite im dritten Stockwerk, so sag nach der des "Hohlweges" im achten, so bedeutend war der höhennuterschied auf eine ganz kurze Strecke.

Im Ganzen ein buftres, unbequemes haus, gehörte es zu benen, die sich in ben unsaubern und ungesunden, ·Closes genannten Gaßchen der Gegend zusammendrängen. Biele solche munden auf die historische Canongate aus, die unter verschiedenen Bezeichnungen vom Schlosse Holpse Golprood bis zum Schlosse Edinburg heranreicht, sehteres eins der vier Festungswerke Schottlands, die nach dem Unionsvertrage stets in vollem Vertheidigungszustande gehalten werden mussen.

Bor ber Thur bes genannten Hauses standen nun am Morgen des 26. Juni Meister Antiser und der Banquier Zambuco in Begleitung Juhels, als es an der nahen Kirche gerade acht Uhr schlug. Ben Omar war, da man ihn bei diesem ersten Zusammentreffen nicht brauchte, gar nicht zum Mitgehen aufgefordert worden. So besaub sich also, zu seinem Verdrusse, and Saout nicht mit hier, und wenn der Clergyman sein Geheinnis der Breite offenbarte, konnte

er davon nicht Kenntniß nehmen, was ihm wiederum die Möglichleit raubte, bem Malouin in der Aussuchung des britten Gilands zuvorzukommen.

Der Frachtschiffer war in Gibb's Royal-Hotel zurückgeblieben und unterhielt sich in Erwartung der Rückfehr der übrigen mit Betrachtung der Bunder der Princesstrect und der Schönheiten des Denkmals Walter Scott's. Juhel hatte es nicht abschlagen können, seinen Onkel zu begleiten, weil er vielleicht als Dolmetscher dienen mußte. Auch ihm lag ja sehr viel daran, zu ersahren, wo das neue Eiland zu suchen sein, und ob die Launen Kampsk-Paschas sie vielleicht gar noch dis zur Neuen Welt hinaustrieben.

Da Saout sich also ausgeschlossen sah, gerieth er natürlich in die gewohnte Buth, die er wieder wie gewöhnlich an Ben Omar ausließ, den er mit Schimpsworten und Beschulbiqungen geradezu überschüttete.

- »Ia, Dein Fehler ist es, rief Caout, im Zimmer alles durcheinanderwerfend, und ich habe große Luft, Dich bafür mit bem Rohrstode zu bezahlen!
  - Ercelleng, ich habe gethan, was mir möglich war . . .
- Rein, das haft Du nicht gethan! Du mußtest Dich an den elenden Matrosen anklammern, ihm erklären, daß Deine Unwesenheit nothwendig sei, dann wärest Du wenigstens dabei gewesen und hättest ersahren und mir überbracht, was das neue Eiland angeht, dann wär's mir vielleicht möglich gewesen, den andern zuvorzukommen! Daß Mahomed Dich erwürge! Meinen Plan einmal in Mascat, dann in Ma-Yumba und hier wohl zum britten Male scheitern zu sehen! Und das nur, weil Du auf der Stelle sestgenagelt bleibst, wie ein altes Ibisbild aus Stein!
  - Ich bitte Sie, Ercelleng . . .
- Und ich, ich schwöre Dir, wenn ich nicht jum Ziel tomme, bezahlft Du mir mit Deiner Haut bafur!"

In dieser Weise ging es weiter und der Austritt wurde so laut, daß es auch der Frachtschiffer hörte. Er ging bis zur Thür des betreffenden Jimmers, und es war ein Glück für Saouk, daß er sich der ägyptischen Sprache bediente. Hätte er auf Ben Omar französisch losgewettert, so erhielt Gildas Tregomain ja Kenntniß von seinem abscheulichen Borhaben und es wäre an den Tag gestommen, wer unter dem angeblichen Schreiber eigentlich verborgen war. Natürslich wäre er dann behandelt worden, wie es der Schurke verdiente.

Wenn der Frachtschiffer also auch nicht alles durchschaute, so erstaunte er boch nicht wenig über die Art und Weise, wie der Schreiber den Notar

behandelte, und bas ichien ihm ben Berbacht bes jungen Kapitans in hohem Dage zu rechtfertigen.

Ins haus des Clergyman eingetreten, erstiegen Meister Antiser, Zambuco und Juhel die hölzerne Treppe, wobei sie sich an einem längs der Treppe verlausenden Seile anhielten. Der Frachtschiffer hätte, obwohl er einen Theil seiner Wohlbeleibtheit eingebüßt hatte, diesen schmalen und halbfinstern Weg niemals emporsteigen können.

Die Fremben gefangten nach bem Borsaale bes britten Stockwerks, bes letzten an bieser Seite bes Gebäubes. Hier fanden sie eine Bogenthür mit dem Namen: Reverend Turcomel.

Meifter Untifer athmete tief auf und flopfte bann fraftig an.

Die Antwort ließ auf sich warten. Sollte der Clerghman nicht zu Sause fein? Wie durfte er bas wagen, jest, wo ihm Millionen ins haus fliegen sollten?

3meites Rlopfen - noch etwas ftarter.

Best entstand im Zimmer ein schwaches Geräusch, und wenn nicht bie Thur, so öffnete sich boch ein kleines Schiebfensterchen unter bem Namen bes Reverend Turcomel.

Durch biefe Deffnung erichien ein Kopf, ber bes Clergymans, ben man unter bem hohen Sute, welcher biefen bebedte, leicht erkannte.

- Bas wünschen Sie? fragte Tyrcomel, wobei ber Ton seiner Stimme erkennen ließ, baft er sich nicht aern geftort sab.
  - Bir möchten einige Borte mit Ihnen sprechen, antwortete Juhel rafch.
  - Und worüber?
  - Es handelt fich um ein wichtiges Geschäft . . .
  - Ich habe teine Beschäfte . . . weber wichtige, noch andere.
- Sapperment, wird er benn aufmachen, diefer Reverend!« rief Meister Antifer, ber sich über bie vielen Umstände ärgerte.

Sofort antwortete ihm ber Clerghman in feiner eignen Sprache, bie er wie feine Muttersprache beberrichte:

- . Sie find Frangofen?
- Ja, mein herr, antwortete Juhel.

Und in ber Meinung, bag es ihre Ginführung bei bem Geiftlichen nur erleichtern tonne, feste er hingu:

. Frangofen, Die gestern Abend Ihrer Predigt in Der Tron Church beiwohnten . . .

- Und die fich entschlossen haben, meine Lehren anzunehmen? fiel ber Elergyman lebhaft ein.
  - Bielleicht, Berr Reverend . . .
- Ich bachte gar, fnurrte Meister Antifer, er wird fich im Gegentheil zu ben unfrigen befennen fernen.

Die Thur ging auf und die vermuthlichen Neubekehrten ftanden dem Reverend Tyrcomel gegenüber.

Ein einziges Zimmer, das sein Licht von dem nach dem Dohlwegehinaus liegenden Feuster erhielt, in einer Ecke ein eisernes Bettgestell mit einer
Strohmatrate und einer Decke, in einer andern ein Tisch mit wenigen Toilettegegenständen. Als Sie ein Schemel. Als Möbel ein geschlossener Schrant, der
jedensalls Aleidungsstüde enthielt. Auf einem Bücherbrett mehrere Bücher, darunter
die Bibel in einem von vielen Gebrauch abgennten Einband, und verschiedene Schreibgerälhe. Vorhäuge am Jenster sehlten. Auf dem Nachtliche eine Lampe
mit tief herabreichendem Lichtschirm. Alles zusammen bildete also gleichzeitig
Schlas- und Arbeitszimmer mit der nothhürstigsten Ausstatung. Seine Mahlzeiten nahm der Clergyman in einem benachbarten Restaurant ein, und das
war gewiß auch nicht das modernste und eleganteste Local dieser Art.

Der Reverend Thrcomel in langem schwarzen Rode, aus bem nur oben bie weiße Cravatte hervorschimmerte, nahm beim Eintritt der Fremden den Hut ab, und wenn er sie nicht zum Niederseizen einlud, geschah das, weil er ihnen eben keinen Stuhl anzubieten vermochte.

Bahrlich, wenn Millionen jemals gelegen tamen, fo war es in biefer Klosterzelle, wo einer taum breifig Schillinge gefunben hatte.

Meister Antifer und ber Banquier Zambuco sahen einander an. Wie sollten sie das Feuer eröffnen? Da ihr Gegenüber französisch sprach, war Juhel nicht mehr nothwendig, und dieser gab also nur einen Zuschauer bei der Sache ab. Er zog diese Stellung übrigens vor und mit einem gewissen Gefühl von Neugier sah er der sich entwickelnden Schlacht entgegen, von der uiemand den Sieg im voraus bestimmen konnte. Auf seinen Dukel Antiser hätte er aber nicht wetten mögen.

Buerst sühlte sich dieser verlegener, als er das je geglaubt hatte. Nach dem, was er von dem unversöhnlichen Geistlichen, von dessen Unsichten über die Güter dieser Erde wußte, hielt er es für geboten, recht geschielt vorzugehen, das Terrain zu sondieren und den Neverend Thrcomel ganz allmählich dahin zu lenken, daß er von dem Briefe Kaunyll-Paschas, der ja in seinem Besitz sein

mußte, ju reben auffing, von bem Briefe, ber ja bie neuen, hoffentlich bie letten Angaben wegen einer Breitenlage enthielt.

Dahin ging wenigstens ber Rath Zambuco's, ber seinem Schwager biese Borsicht bringend anempsohlen hatte. Ob ber hitige Malouin bas aber einhalten wurde, war eine gang anbre Frage.

Jebenfalls ergriff dieser nicht zuerst das Wort. Während die drei Besucher eine geschlossene Gruppe bildeten, stellte sich der Reverend Tyrcomel wie ein Prediger vor sie hin. Ueberzeugt, daß diese Leute aus freiem Antriebe kamen, um sich seinen Lehren zu unterwersen, dachte er nur daran, ihnen seine Grundsste nuch einmal zu entwickeln.

Diebe Brüber, begann er, die Hände aus Dautbarkeit gegen sie saltend, ich banke bem Schöpfer für die mir verliehene Gabe der Rede, die mir gestattet hat, bis in die Tiesen Eurer Herzen zu bringen und Euch von der Werthlosigekeit aller irdischen Reichthümer zu überzeugen . . . .

Da hatte man bie Befichter ber beiben Erben fehen follen!

- Diebe Bruder, fuhr ber Clergyman fort, indem Ihr bie Schage, Die Ihr etwa besitht, vernichtet . . .
  - Die wir noch nicht besiten! fühlte fich Juhels Ontel gu rufen versucht.
- -... werbet Ihr ein bewunderungswerthes Beispiel geben, bem balb Alle folgen, die fid über die materiellen Dinge dieser Welt zu erheben vermögen.

Mit einer heftigen Bewegung ber Rinnladen ichob Meister Antifer feinen Riesel von einer Wange nach ber anbern, mahrend Zambuco ihm gugufluftern ichien:

Bollen Sie benn biefem Schmäßer ben Grund unfres Befuchs gar nicht mittheilen?«

Ein bejahendes Zeichen war die Antwort des Malouin, der fich selbst fagte:
»Nein, ich werde einem solchen Schwärmer nicht gestatten, seine gestrige Bredigt zu wiederholen!«

Der Reverend Tyrcomel breitete ichon bie Arme aus, als wolle er reuige Sunder in bieselben ichließen, und begann mit salbungsvoller Stimme:

- Bhre Ramen, liebe Bruber, bamit ich . . .
- Unfre Namen und unfre Berufe, herr Tyrcomel, unterbrach ihn Meister Antifer, sind:

3ch, Meister Antifer, Bierre-Servan-Maso, Kapitan ber Kuftensahrt in Ruhestand. — Juhel Antiser, mein Resse, Kapitan ber langen Fahrt, — herr Zambuco, Bangnier aus Tunis.



Da hatte man bie Befichter ber beiben Erben feben follen. (3. 335.)

Der Clerghman trat an ben Tisch, um die Namen aufzuschreiben, indem er sagte:

- Sie bringen mir ohne Zweifel, um fich berielben zu entledigen, Ihre irbifden Guter . . . vielleicht Millionen . . .
- In der That, Herr Thrcomel, es handelt sich um Millionen, und wenn Sie davon Ihren Antheil erhalten haben werden, steht es Ihnen frei, alles zu vernichten; was aber uns betrifft, so liegt die Sache etwas anders . . . «

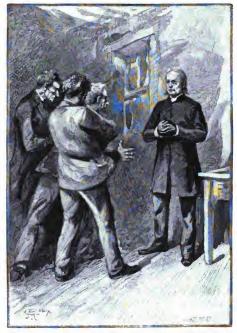

.3d werbe Dir biefen Brief gu entreigen miffen . (G. 341.)

D, da segelte Meister Antifer aber falschen Cours. Juhel und Zambuco erkannten es an bem plöhlich veränderten Gesichtsausdruck des Clergyman. Seine Stirne furchte fich, seine Augen wandten sich halb ab und die vorher weit offinen Arme schlossen sich bier ber Brust, wie die Thuren eines Gelbschrantes.

»Um was handelt es fich, meine Berren? fragte er, einen Schritt gurudtretenb.

— Um mas es fich handelt? antwortete Weifter Antifer. He, Juhel, sehe Du ihm die Geschichte auseinander, denn ich ware nicht im Stande, meine Worte orbentlich zu beherrschen!

3. Berne, Deifter Untifer's munberbare Abentener.

Während Juhel sprach, hörte der Clergyman zu, ohne fich zu rühren, ohne eine Miene zu verziehen und einen Muskel zuden zu lassen. Eine Statue aus Marmor oder Bronze hätte nicht regungsloser dastehen tönnen. Und als der junge Kapitan seinen Bericht beendet hatte und den Reverend Apreomel fragte, ob er jemals zu Kamplk-Pascha in irgendwelcher Beziehung gestanden habe, antwortete dieser:

- » Nein!
- Doch 3hr Bater?
- Bielleicht.
- Bielleicht, ift feine Antwort, bemerkte Inhel, seinen Onkel beruhigend, ber sich schon um und um brebte, als ob er von einer Tarantel gestochen worben ware.
- Es ist aber bie einzige, bie mir zu geben beliebt . . . erwiberte ber Clergyman troden.
- Dringen Gie in ihn, Juhel, laffen Gie nicht loder . . . jagte ber Banquier.
  - In jeder nur möglichen Beije, herr Zambuco, verficherte Inhel.

Er wendete fich wieder an den Reverend, beffen Haltung erfennen ließ, bag er die außerste Referve gu bewahren gedachte.

- » Darf ich noch eine Frage, eine einzige, an Gie richten?
- Bewiß, wenn es mir geftattet ift, nicht barauf zu antworten.
- Bit Ihnen befannt, daß Ihr Bater jemals in Megupten gemesen mare?
- Rein.
- Doch wenn nicht in Aegypten, so vielleicht in Sprien ober noch richtiger in Aleppo? «

Wir erinnern daran, daß Rampst-Pajcha vor seiner Rückfehr nach Aegypten in bieser Stadt mehrere Jahre gewohnt hatte.

Rach furzer Ueberlegung gab ber Reverend Tyrcomel zu, daß sein Bater allerdings in Aleppo gewohnt und bort mit Kaunyll-Pascha in Beziehung gestanden habe. Kein Zweisel also, daß diese Beziehungen letzterem in ähnlicher Weise gegen genannten Tyrcomel Berpflichtungen erzeugt hatten, wie gegen Thomas Antijer und ben Banquier Zambuco.

»Dann muß ich auch fragen, fuhr Juhel fort, ob Ihr Bater einmal einen Brief von Rample-Bajcha erhalten hat . . .

- Ja.
- Einen Brief, worin von ber Lage eines gewiffen Gilands bie Rebe war, bas einen Schat enthalte? . . .
  - Ja.
  - Und war in biejem Briefe nicht die Breite jenes Gilands angegeben?
  - Ja.
- Sagte er ferner nicht, daß sich eines Tages ein gewisser Antifer und ein gewisser Zambuco bei Ihnen einstellen wurden? . . .
  - 3a.«

Diefe . Ja. bes Clergyman ertonten wie hammerichlage von fraftiger Sand.

»Run also, nahm Juhel wieder bas Wort, Meister Antiser und ber Banquier Zambuco stehen hier vor Ihnen, und wenn Sie ihnen den Inhalt vom Briese Baschas mittheilen wollen, so werden diese nichts anderes zu thun haben, als sich auf den Weg zu machen, um den Willen bes Testators zu erfüllen, besien brei Erben die beiden Genannten und Sie selbst find.

Als Jufel iprach, gab fich Meister Antifer bie größte Muge, an einer Stelle gin bleiben, und murbe einmal bunkelroth, wenn ihm bas Blut ju Kopfe stieg, und bann wieber leichenblaß, wenn es nach bem Herzen jurudwich.

Der Clergyman ließ auf feine Antwort etwas warten und sagte enblich mit zusammengekniffenen Lippen:

- »Und was beabsichtigen Sie, wenn Sie fich nach ber Stelle begeben haben, wo jener Schatz liegt?
  - Ihn auszugraben, Sapperment! rief Meister Antifer.
  - Und wenn bas geschehen ift?
  - Ihn in drei Theile zu theilen!
  - Und welchen Gebranch wurden Gie von Ihrem Theil machen?
  - Den, ber uns beliebt, Berr Reverend!«

Das war noch eine weitere beklagenswerthe Erwiberung bes Malouin, bie ben Clergyman auf fein Stedenpferb brachte.

- »Darum aber handelt es sich gerade, meine Herren, versetzte dieser, während seine Augen aufstammten. Sie gedenken diese Reichthümer zu benützen, um Ihren Trieben, Ihrem Berlangen, Ihren Leidenschaften zu fröhnen, das heißt mit andern Worten, um die Uebel dieser Erde noch zu vermehren!
  - Erlauben Sie . . . unterbrach ihn Zambuco.
- Nein . . . ich erlaube nichts, wünsche aber Antwort auf eine Frage: Berpflichten Sie fich, jenen Schatz zu zerftören, wenn er Ihnen in die Sande fällt?
- Jeber wird mit feinem Legat anfangen, was ihm beliebt, e entgegnete ber Banquier ausweichenb.

Jest fuhr Bierre-Servan-Malo auf.

- »Darum haubelt es fich nicht im geringsten, rief er. Sie, herr Reverend, zweifeln wohl an bem Werthe bes Schaftes?
  - Der ift mir gang gleichgiltig.
- »Wissen Sie wohl auch, Herr Neverend, suhr Meister Antiser fort, daß Sie uns die Mittheilung, die vom Testator Ihnen anvertraut ist, gar nicht vorenthalten dürfen?
  - Wirtlich?
- Wiffen Sie, daß man ebenjowenig das Recht hat, hundert Willionen ungenntt liegen gu laffen, wie das, fie zu stehlen? . . .
  - Das ift meine Auficht nicht.
- Wiffen Sie, daß wir, im Falle Sie auf Ihrer Weigerung beharren, heulte Meister Antiser in höchstem Zorn, daß wir nicht zögern werben, Sie vor Gericht zu ziehen, Sie als unverständigen Erben, als Berbrecher zu denuncieren? . . .
- Als Berbrecher! wiederholte der Clergyman, der möglichst falt blieb wahrhastig, meine Herren, Ihre Kühnheit wird nur von Ihrer Beschränktheit übertroffen! Sie können glauben, ich würde mich dazu hergeben, jene hundert Millionen auf der Erde zu verbreiten, den Sterblichen Mittel zu bieten, um hundert Millionen weitere Sünden zu begehen, Sie glauben, ich könnte allen meinen Lehren ins Gesicht schlagen und den Gläubigen der Freien Kirche von

Schottland, die ebenso puritanisch wie streng ist, das Recht geben, mir jene Willionen ins Gesicht zu werfen?«

Ja, ber Reverend Tyrcomel war prachtig anzuschauen bei biesem Ausbruche von Beredtjamkeit! Juhel fonnte nicht umbin, ben Eiferer zu bewundern, mahrend sein Ontel eher bereit war, über ibn berzusallen.

»Ja ober nein, rief bieser mit geballten Fäusten vortretend, ja ober nein, wollen Sie uns ben Brief bes Pajchas mittheilen?

- Nein.«

Meifter Untifer fochte.

» Rein? . . . wieberholte er.

- Dein.

— Ah, Spihbube!... Ich werbe Dir biefen Brief zu entreißen wissen!Iuhel mußte bazwischen treten, um seinen Onfel von Thätlichkeiten zurückzuhalten. Dieser stieß ibn heftig zurück... Er wollte ben Clergyman, ber ebenso entschlossen wie unerbittlich bastand, auf der Stelle erwürgen, wollte das Zimmer, den Schrant, seine Papiere durchsuchen... Da wurde er jedoch durch eine sehr einsache, aber bestimmte Antwort des Clergyman von jedem unüberlegten Schritt abgehalten.

»Es ift gang unnut, jenen Brief zu fuchen, begann ber Beiftliche . . .

- -- Und warum? fragte ber Banquier Bambuco.
- Beil ich ihn gar nicht mehr befige.
- Und mas haben Gie bamit gemacht?
- 3d . . . ich habe ihn verbraunt.
- Ins Fener . . . ins Feuer hat er den Brief geworfen! fuhr Meister Antifer auf. Der Eleude! Einen Brief mit einem Geheimniß von hundert Millionen . . . mit einem Geheimnisse, das nun für immer unenthullt bleiben wird!«

Die Sadje verhielt sich wirtlich jo. Gewiß um die Bersuchung abzuwenden, von diesem Briefe Gebrauch zu machen — einen Gebrauch, der allen seinen ethischen Grundsagen zuwiderlief — hatte der Reverend Thrcomel das wichtige Schriftstud schon vor mehreren Jahren verbrannt.

»Und nun, bitte . . . verlaffen Gie mich! . fagte er zu ben Befuchern, ihnen bie Thure zeigenb.

Meister Antifer war wie vom Donner gerührt. Das Document zerftört . . . . Die Unmöglichseit, die Lage bes Gilandes jemals festzustellen! Dem Banquier

Bambuco ging es ahntich, boch biefer weinte wie ein Rind, bem man fein Svielzeng weggenommen bat.

Juhel mußte die beiben Erben erst nach ber Treppe, und dann nach ber Straße hinansschieben, bann schlugen alle Drei die Richtung nach Gibb's Royal-Höltel ein.

Als sie weg waren, erhob ber Reverend Thrcomel bie Hanbe gen himmel und bankte biesem, baß er ihn ansersehen hatte, biese Ueberschwemmung von Sünden, womit bie Erbe bedroht war, glüdlich abzulenken.

## Dreizehntes Capitel.

Borin man die dritte Rolle oder den »Berrather e diefer tragifomischen Geschichte verschwinden sehen wird.

Co viel Erregung, Angit und Qual, Bechfel zwijchen Furcht und Soffnung, war entichieben mehr, als Meifter Untifer anshalten fonnte. Körperliche und feelifche Rrafte, jogar bie eines Rapitans ber Ruftenfahrt, haben ichlieflich eine Grenge, bie nicht überichritten werben barf. Der ju bart geprufte Ontel Jubels mußte bas Bett huten, als man ihn ins Botel gurudgeführt hatte. Er verfiel in ein Rieber mit Irrereben, bas recht ernfte Folgen haben fonnte. Die ichredlichften Bilber erfüllten fein Behirn, jest, wo feine Fahrt nach bem Glud ftatt zu endigen, nur unterbrochen worben war, die Ruglofigfeit weiterer Rachjuchungen, ber ungeheure Schat, beffen Berfted niemals befannt werben follte, jenes britte, in unbefannter Begend verlorene Giland, bas einzige Schriftstud, bas beffen genaue Lage enthullen tounte, gerftort, vernichtet, verbraunt von biejem entjeglichen Clergyman, jene Breite, Die felbst bie Tortur ihm nicht entreißen wurde, weil er fie freiwillig, verbrecherischer Beije vergeffen hatte! . . . Ja, es war zu befürchten, bag ber erschütterte Berftand bes Dalouin biejem letten Schlage nicht wiberfteben murbe, und auch ber eiligft herbeigezogene Urgt bielt es nicht für unmöglich, bag er bald einer Beiftesftorung verfallen tonne.

Jebenfalls sollte es ihm an feiner Pflege mangeln. Sein Freund Gilbas Tregomain und fein Neffe Juhel verließen ihn feinen Augenblick, und wenn er sich wieber erholte, hatten fie gewiß auf seine Dantbarkeit Anspruch.

Nach ber Rüdlehr ins Hotel hatte Inhel ben Notar sofort benachrichtigt, und von diesem ersuhr wieder Saout von der Weigerung des Reverend Tyrcomel. Die Buth des salichen Nazim kann man sich da wohl vorstellen. Diesmal kam es aber zu keinem äußern Ausbruche — jenen gewaltthätigen Haublungen, die immer auf den unglücklichen Notar zurücksielen. Alles concentrierte sich auf ihn selbst, und vielleicht bildete er sich ein, daß es ihm besser als dem Meister Antiser gesingen werde, hinter das Geheimniß zu kommen und dieses danu zum eignen Bortheile auszunüben. Dahin ging also sein ganzes Streben, und man konnte beobachten, daß er sich weder diesen Tag noch an den solgenden im Hotel wieder blicken ließ.

Der Frachtschiffer hatte nach Unhörung bes Juhel'ichen Berichts über den Besuch bei bem Clergyman einsach gesagt:

- Bif glaube wohl, daß die Geschichte nun so gut wie begraben ist ... Ift bas nicht auch Deine Anficht, mein Junge?
- Ja freilich, herr Tregomain, es ericheint mir gang unmöglich, einen folchen Starrfopf jum Reben gu bewegen . . .
- Ein schnurriger Rang ist er boch, Diefer Tyrcomel, bem man Millionen ins Saus bringt . . . und er ichlägt fie ab!
  - Millionen bringt? . . . erwiderte ber junge Rapitan, ben Ropf ichuttelnb.
  - Du glaubst nicht baran, Juhel? . . . D, Du haft boch wohl Unrecht!
  - Wie haben Sie fich verandert, herr Tregomain!
- Sapperment, seit Auffindung ber Diamanten, ja! Ich sage natürlich nicht, daß sich beshalb Millionen auf bem britten Giland befinden, nud boch, sie tönnten ja da liegen. Da der Clergyman sich aber zu nichts verstehen will, wird die Lage besselben ja niemals bekannt werden! . . .
- Und ich sage Ihnen, Herr Tregomain, trot ber beiben Diamauten von Ma-Pumba wird mir nichts die Ueberzeugung rauben, daß der Pascha uns nugeheuer an der Nase herumführt . . .
- Jebenfalls broht bas Deinem armen Ontel theuer gu ftehen gu fommen, Juhel. Jeht gilt es vor allem, ihn abzulenten, wenn er immer noch bei ber Sache beharrt. Wir wollen ihn pflegen wie barmherzige Schwestern und wenn wir ihn wieder auf ben Fußen und genügend bei Kräften haben, um reifen zu



Mis fie weg maren, erhob ber Reverend Thrcomel bie Sanbe gen himmel. (G. 342.)

tonnen, fo bent' ich, wird er gustimmen, nach Frankreich heimzukehren, um bort bas alte rusige Leben wieder zu beginnen . . .

- Ach, herr Tregomain, warum befindet er sich nicht in dem Hause der Rue des Hautes-Salles?
- Und Du bei unfrer tleinen Enogate, mein Junge! Doch, wirft Du ihr nicht fchreiben?
- Roch heute, Herr Tregomain, und biedmal glaub' ich ihr unfre bestimmte Rudtehr anfündigen zu tonnen!

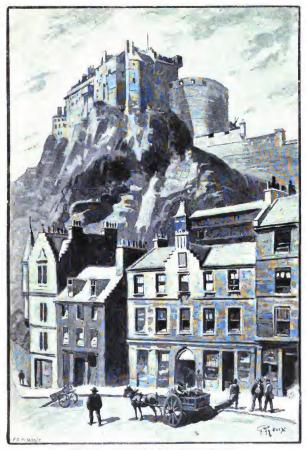

Die Canongate und bas Schloß Gbinburg. (S. 348.)

3. Berne. Meifter Untifer's munberbare Abenteuer.

Einige Tage verstrichen. Der Zustand bes Kranken hatte sich nicht verschlimmert . . . Das Fieber nahm langfam ab. Der Arzt zeigte sich aber ziemlich beunruhigt wegen bes Berstandes bes Patienten. Sein Kopf war noch immer nicht ganz klar. Er erkannte jedoch seinen Freund Tegomain, seinen Neffen Juhel und seinen zutünstigen Schwager . . . . Echwager? . . . . Unter uns, wenn eine Bertreterin des schönen Geschlechts Gesahr lief, für immer alte Jungfer zu bleiben, war das nicht das an den Grenzen der Fünszig stehende Franlein Talisma Zambuco, die in ihrem Jungsernstübchen in Malta das Erscheinen des versprochenen Gatten nicht ohne Ungeduld erwartete? Denn, kein Schah — kein Ehemann, weil das eine nur das andere vervollständigte.

Weber der Frachtichiffer noch Juhel konnten, da der Kranke ihrer Gegenwart bedurfte, das Hotel unter diesen Berhälknissen verlassen. Zener verlangte, daß sie Tag und Nacht in seinem Zimmer blieben und seine Klagen, seine Vorwürfe und vorzüglich seine Drohungen gegen den schrecklichen Clergyman anhörten. Er sprach von nichts andrem, als diesen gerichtlich versolgen zu lassen, ihn vor den Friedensrichter oder die Sherifs, ja dis vor den hochnothpeinlichen Criminalgerichtshof, den Justitiary Court von Edindurg zu schseppen. Die Richter würden ihn dann zum Neden bringen — es war gesehlich nicht erlaubt zu schweigen, wenn man durch ein einziges Wort dem Geldverlehr des Landes eine Summe von hundert Willionen zusühren kann ... Für ein solches Berbrechen muß es Strasen, schwere, schreckliche Strasen geben, und wenn für solches Verbrecher nicht die hansene Halstrause oder etwas ähnliches vorgesehen ist, wer verdient dann überhaupt noch gehenkt zu werden?

Bom Morgen bis zum Abend fand Meister Antifer fein Eude. Gilbas Tregomain und Juhel wachten abwechselnd bei ihm, wenn sie wegen einer Krisis nicht beibe an seiner Seite bleiben mußten. Der Kranke wollte dann aus dem Bett springen, aus dem Zimmer und zum Reverend Tyrcomel laufen, ihm mit dem Revolver den Schädel zertrümmern — so daß der Frachtschiffer alle Gewalt anwenden mußte, um ihn zurückzuhalten.

Trot seines lebhaften Bunsches, die schöne Stadt Edinburg, die aus Steinen und Marmor erbaut ist, zu besichtigen, mußte Gilbas Tregomain auf dieses Bergnügen vorläufig verzichten. Später, wenn sein Freund der Genesung entgegenging, oder wenn er wenigstens erst wieder ruhig geworden wäre, wollte er sich dafür schablos halten ... Dann gedachte er den Holyrood-Balast, die alte Residen, der schottischen her schules.

man aber einen Zuhörer von frembländischem Aussehen wahrnehmen können, den niemand kannte, einen Mann von fünfundbreißig Jahren, mit schwarzem Haar und Bart, harten Zügen und wenig beruhigendem Aussehen. Daß er von der Rede des Reverend Tyrcomel etwas verstand, möchten wir nicht behaupten. Jedensalls starrte er von seinem Standpunkt im Halbschatten aber den Prediger unausgesetzt an. Seine flammensprühenden Augen wandten sich niemals von ihm ab.

Dieser Mann blieb bis jum Schluß ber Predigt unbeweglich stehen, als aber beren letten Worte unter bem Beisallsruse ber Zuhörer verklungen waren, brängte er sich durch die Menge, um sich dem Clergyman zu nähern. Wollte er ihn aufhalten, ihn aus der Kirche mit hinaus und bis nach seinem Haus in der Canongate begleiten? Das schien beinahe so, denn er arbeitete rücksichtslos mit den Armen, um den Prediger zu erreichen.

An biefem Abend follte der Reverend Tyrcomel nicht allein nach seinem Saufe zurucktommen. Gegen taufend Personen gaben ihm das Geseite und hatten ihn am liebsten auf ben Schultern weggetragen. Die genannte Personlichseit hielt sich bicht hinter ihm, ohne jedoch in die Rufe ber andern einzustimmen.

Bor seinem Hause angelangt, erstieg ber populare Kanzelredner die Stufen vor bemielben und richtete an die Glanbigen noch einige Worte, die eine Salve von Hurrahs und Hipps hervorriefen. Dann verschwand er in der dunkeln Haussilur, ohne zu bemerken, daß ein anderer ihm nachsolgte.

Die Menge zerstreute sich nur langsam und weithin bröhnten ihre Rufe burch bie Strafe.

Während ber Reverend Tyrcomel die schmale Treppe hinaufging, die zum britten Stockwerk führte, erstieg sie auch der Unbekannte mit jo unhörbaren Schritten, als wenn unr eine Kate über die Stufen geschlüpft wäre.

Auf feinem Borfaal angelangt, begab fich ber Clergyman in fein Zimmer, beffen Thur er gumachte.

Der andre blieb auf bem Vorraume in einer bunkeln Ede steljen und wartete.

Bas mochte er vorhaben?

Am nächsten Morgen waren bie andern Bewohner bes Hauses nicht wenig verwundert, ben Clergyman nicht zu gewohnter Stunde ansgehen zu sehen. Sogar ben ganzen Vormittag blieb er unsichtbar. Mehrere Lente, die zu ihm eilten, klopften vergeblich an seine Thur.

Das erschien verdächtig, und am Nachmittage begab sich einer der Wohnungsnachbarn zur Polizei. Wehrere Constabler erschienen im Hause des Clergyman,
klopften ebensalls an dessen Thür, und da sie keine Antwort erhielten, drückten
sie diese mit den Schultern in der Weise ein, die für die Organe der öffentlichen Gewalt specifisch zu sein scheint.

Belch ein Anblid! Hier hatte jemand die Thur mit einem Dietrich geöffnet... war in das Zimmer gedrungen und hatte dieses von oben nach unten durchwühlt. Der Schrank war ausgerissen, daraus sehlten verschiedene Kleidungsstücke, die auf der Erde verstreut umherlagen, der Tisch war umgeworsen... die Lampe lag zertrümmert in einer Ecke... Bücher und Papiere bedeckten den Fußboden, und dort... neben dem Bette, dessen Decke weggerissen war, lag sestgebunden und mit verstopstem Munde... der Reverend Anromes.

Man beeilte sich, ihm zu helsen. Kaum athmete ber arme Mann noch; bas Bewußtsein hatte er gänzlich verloren.... Seit wie langer Zeit? Das kounte er nur allein sagen, wenn er überhaupt wieder zu sich kam....

Man mußte ihn tüchtig frottieren, ohne baß es nöthig gewesen ware, ihn erst zu entlieiben, benn er war halb nackt, bas hemb aufgeriffen, und Bruft und Schultern zeigten sich völlig entblößt.

Eben als die Conftabler anfangen wollten, ihn nach ben Regeln ber Kunft abzureiben, tonnte einer berfelben einen Ruf ber Berwunderung nicht unterdrücken. Der Mann hatte auf der linken Schulter des Reverend Tyrcomel einzelne Ziffern bemerkt.

In ber That zeigte fich, in ihrer braunen Farbe von ber weißen Haut bes Clergyman icharf abstechend, eine leicht erkennbare Tatowierung.... Sie bestand aus folgendem:

## 77º 19' Nord

Der Lefer weiß ichon, daß das die jo ersehnte Breite bezeichnete. Ohne Zweifel hatte fie der Bater des Clergyman, um sicher zu fein, daß sie uicht versloren ginge, auf der Schulter seines damals noch jungen Sohnes angebracht. Ein Stud Papier kann ja verloren gehen, eine Schulter niemals!

So bejaß benn ber Reverend Tyrcomel, ber ben Brief Rampst Pajchas an seinen Bater wirklich verbrannt hatte, diese eigenthumlich angebrachte Juschrift, die er übrigens, was ja mit Hisc eines Spiegels leicht genug gewesen ware, noch niemals gelesen hatte.

Sicherlich hatte sie aber ber llebelthäter gelesen, der, während ber Clergyman schlief, in bessen Zimmer eingedrungen war. Letzterer mochte den Elenden, als er seinen Schrant durchwühlte, seine Papiere überflog, überrascht und vergeblich mit dem Schurken gekämpst haben, der ihn schließlich knebelte und, ihn halb erstidt zurücklassen, die Flucht ergriff.

Das war es, was man aus des Reverends Munde vernahm, als diesen durch die hilfe eines schnell gerusenen Arztes die Erinnerung an das Vergangene wieder kam. Seiner Ansicht nach war dieser Uebersall nur ersolgt, um ihm das Geheimniß bezüglich der Insel mit den Millionen, das er nicht verrathen wollte, mit Gewalt zu entreißen.

Den Berbrecher hatte er, während beide miteinander rangen, wenigstens soweit sehen können, daß er ein recht genaues Signalement zu liesern vermochte. Dabei erwähnte er auch den Besuch, den er von den zwei Franzosen und einem Malteser erhalten hatte, die eigens nach Edinburg gekommen waren, um ihn bezüglich des Vermächtnisses Kampst-Palchas zu befragen.

Das war ein Fingerzeig für den Beamten, der sofort die Nachforschungen begann. Zwei Stunden später hatte die Polizei es ausgekundichaftet, daß die betreffenden Fremden vor einigen Tagen in Gibb's Royal-Hotel abgestiegen waren.

Ein Glud für Meister Antifer, ben Banquier Zambuco, Gilbas Tregomain, Inhel und Ben Omar, daß sie ein unansechtbares Alibi beibringen tonnten. Der Malouin hatte sein Bett nicht verlassen, der junge Kapitan und ber Frachtschiffer waren nicht aus ihrem Zimmer gekommen, der Banquier Zambuco und der Notar hatten keinen Schritt aus dem Hotel gethan. Uebrigens entsprach auch keiner von ihnen dem vom Clergyman gegebenen Signalement.

Unfre Schatzgräber blieben benn auch unbehelligt, und es ift ja bekannt, bag bie Gefängnisse bes Bereinigten Königreichs die nicht gern wieder lostaffen, benen sie Wohnung und Nahrung unentgelllich gewähren.

Run war ja noch Caout . . .

Gewiß war bieser ber Urheber bes Uebersalls. Er hatte ben Streich gesuhrt, um bem Reverend Tyrcomel sein Geheimniß zu stehlen, und jeht war er, Dank ben Jissen, die er auf der Schulter des Geistlichen lesen konnte. völlig herr der Lage. Da er andrerseits schon die auf dem Document von dem Giland der Ma-Jumbabai angegebene Länge kannte, besaß er die nöthigen Elemente, um die Lage des dritten Gilands bestimmen zu können.



In ber That zeigte fich eine leicht ertennbare Tatowierung. (G. 351.)

Ungludlicher Antifer, das fehlte noch, um Dir den Berftand vollends zurauben! Nachdem jenes Signalement in den Zeitungen erschienen war, konnten Meister Antifer und seine Begleiter nicht mehr in Zweisel sein, daß es Nazim, der Schreiber Ben Omar's, gewesen war, mit dem der Reverend Tyrcomel zu thun gehabt hatte. Und als sie gar von seinem Berschwinden hörten, da hielten sie für ausgemacht: Erstens, daß er von den Ziffern der Tätowierung Kenntniß genommen hatte, und zweitens, daß er nach dem neuen Eisand zu entflohen sei, um den ungeheuern Schatz zu heben.

3. Berne, Meifter Antifer's munberbare Abenteuer,

Am wenigsten erstaunt zeigte sich Juhel, bessen Berbacht gegen Nazim ber Leser kennt, und nach ihm Gilbas Tregomain, dem bieser Berbacht vom jungen Kapitän übertragen worden war. Die Buth Meister Antiser's und Zambuco's, bie jest den schlimmsten Grad erreichte, sand noch zum Glück einen Abseiter in der Person des Notars.

Selbstwerständlich war Ben Omar mehr als jeber andre von der Schuld Saout's überzeugt. Wie hatte bies auch ein andrer sein können, da er beffen Plane und ihn selbst als einen Mann kannte, der gewiß vor keiner Schandthat zuruchschrecke?

Das gab aber einen Auftritt für ben armen Notar! Auf Befehl bes Meister Antifer mußte Juhel ihn aufsuchen und in das Zimmer des Kranken führen. Krank! Ift man das jemals... kann man es bleiben angesichts einer solchen Lage? Und da der Meister Antifer nach Aussage des Arztes an einem Gallenfieber litt, ei, da bot sich ja die schönste Gelegenheit, sich seiner überstüffigen Galle zu entledigen und dadurch wohl gar gesund zu werden.

Bie es bem unglücklichen Ben Omar erging, darüber wollen wir lieber schweigen. Er mußte zunächst bekennen, daß das Attentat auf den Geistlichen, der Diehstahl ... ja, elender Omar! der Diehstahl ... das Wert Nazim's sei! ... Also soder Nazim's sei! ... Also soder Nazim's sei! ... Also soder Wann, den er sich zur Unterstützung bei seiner Thätigkeit als Testamentsvollstrecker mitgebracht hatte! Den Spihbuben, den Schurken, den Weister als Gesellschaft auszuswingen? ... Und jest war diese Canaille ... ja, diese Canaille gar entstohen, der Mensch kannte die Lage des Citandes Rummer Drei und würde sich der Millionen Kanntste die Lage des Citandes Rummer Drei und würde sich der Millionen Kanntste die Lage des Citandes Rummer Drei und wäre, ihn dabei zu hindern! Wag einer nur einem solchen ägyptischen Banditen nachsausen, der dann solche unsinnige Summen zur Verfügung hat, um sich in Sicherheit zu bringen und seine Strassociatient zu garantieren.

Md ... Saout! ... Saout!«

Dieser Name entstoh jest bem niedergeschmetterten Notar. Der Berbacht Juhels war also begründet. . . . Nazim war gar nicht Nazim. . . . Es war Saouk, der Sohn Murab's, den Kamplt-Kascha zu Gunsten der beiden Legatare enterbt hatte.

»Wie . . . bas war Saout?« rief Juhel.

Ben Omar wollte bem ihm entfallnen Namen eine andre Bebeutung geben . . . . Seine Berlegenheit, seine Hissofissteit, fein Schred zeigten aber nur zu beutlich, baß Inhel sich nicht tauschte. »Saout! wieberholte auch Meister Antifer, ber mit einem Sprunge aus bem Bette mar.

Und bei der heftigen Bewegung ber Rinnladen, als er ben verhaften Namen aussprach, flog fein Riefel bem Notar wie eine Flintentugel gegen bie Bruft.

Und wenn auch diese Projectil ihn nicht zu Boben warf, so erzielte das wenigstens ein fraftiger Fußtritt... ein Fußtritt, wie ihn ein ägyptischer Notar wohl noch nie in die Gegend dicht unter den Nieren bekommen hatte. Da sag nun Ben Omar so glatt auf dem Boden, wie das nur ohne ganzliche Zermasmung möglich war.

Nazim war also jener Saont, ber geschworen hatte, sich bes Schates auf jebe bentbare Weise zu bemächtigen, berjelbe, bessen verbrecherisches Eingreisen Meister Antifer hatte fürchten sollen!

Doch nach Entladung aller der Seemannsflüche, die das Repertoire eines Rapitans der Ruftenfahrt nur enthält, fühlte Meister Untifer eine wahre Erleichterung, und als Ben Omar vor Beschänung geduckt aus dem Zimmer schlich, um sich in das seinige einzuschließen, da war ihm schon werklich besser. Bollends auf die Beine brachten ihn aber die Mittheilungen, die sich in den nächsten Tagen in den Blättern der Stadt sanden.

Den spürnasigen Reportern und Interviewern ift bekanntlich alles möglich. Tener Zeit begannen sie gerade, sich mit einem Eifer, einem Scharffinn und einer Rühnseit in öffentliche und private Angelegenheiten einzumischen, die aus ihnen eine neue öffentliche Gewalt gemacht haben.

Einem von ihnen gelang es, die Tätowierung, mit der der Bater des Reverend Tyrcomel diesen gezeichnet hatte, in Augenschein zu nehmen. Er ließ davon ein Facsimise ansertigen und dieses erschien in einem Tageblatt, dessen Hofat für die betreffende Nummer von zehntausend auf hunderttausend Exemplare stieg.

Damit erhielt Schottland, später Großbritannien, das gauze Bereinigte Königreich, gauz Europa, ja ichließlich die ganze Welt Kenntniß von der Breiteulage des dritten Gilandes: 77° 19' nördlicher Breite.

Damit kamen bie Rengierigen auch nicht viel weiter, und niemand ware im Stande gewesen, bas zu lösen, was man bereits bas problem bes Schapes nannte, weil ihnen von ben beiben nothwendigen Elementen eines . . . bie Länge sehlte. Er bejaß sie aber biese Länge, er, Meister Antiser, — übrigens gang jo wie Saout — und als ihm Juhel bas genannte Jonrnal brachte, als

er das Facsimise erblickte, da warf er die Decke weg und sprang aus bem Bette. Er war geheilt!.... Geseilt, wie niemals ein Kranker durch die Aerzte bes College Royal oder durch die Doctoren der Universität von Edinburg geseilt war.

Der Banquier Zambuco, Gilbas Tregomain und der junge Kapitan hatten vergeblich ihre Kräfte vereinigt, den Meister Antijer im Bette zurückzuhalten. Man sagt ja, daß ein tiefinniger, religiöser Glaube das häusiger bewirken könne ... weshalb sollte der Glaube an den Gott des Goldes nicht ähnliche Wunder bewirken können?

- . Juhel, haft Du wieder einen Atlas gefauft? .
- Ja, lieber Ontel.
- Die Länge bes britten, auf bem Document von der Ma-Yumbabai bezeichneten Gilands betrug boch fünfzehn Grad elf Minuten öftlich von Paris.
  - Gewiß, lieber Ontel.
  - Schon; nun suche nach, wo bas Giland Rummer Drei liegt!«

Juhel holte ben Atlas, schlug die Karte bes nörblichen Europa auf, bestimmte mit bem Birkel genau ben Kreuzpunkt ber beiben Linien und sagte:

»Spigbergen, füblich von ber großen Infel.«

Spihbergen? . . . Wie . . . in der Nachbarichaft bieses sperboräischen Landes hatte Kannyst-Pascha das Sisand gewählt, wo seine Diamanten, seine Ebel-steine, sein Gold ruhten . . . wenn das überhaupt das lette war. . . .

- Bormarts, rief Deifter Untifer, und wenn wir ein abfahrendes Schiff treffen, gleich beute!
  - Liebster Ontel ... begann Juhel bittenb.
  - Bir burfen bem elenden Saout nicht Beit laffen, uns guvorzutommen!
  - Du haft recht, alter Freund! fagte ber Frachtschiffer.
  - Borwarts! wiederholte Bierre-Servan-Malo in befehlerischem Tone.

Dann fette er bingu:

»Melbe es jemand bem Schwachtopf von Notar, ba es Kamylf-Pafcha einmal gewollt hat, daß er ber Hebung bes Schapes beiwohne!

Dem Willen Meister Antifer's, ben Zambuco getreulich unterstütte, mußte man sich wohl ober übel fugen.

Des ist ein wahres Glück, bemerkte ber junge Kapitan, baß biefer Possenreißer von Pajcha uns nicht gleich nach den Antipoden schickt!

## Dierzehntes Capitel.

Borin Meister Antifer ein neues, mit dem Monogramm Kamplf-Paschast bezeichnetes Document auffindet.

Meister Antifer nebst seinen vier Begleitern — Ben Omar eingerechnet — hatte nun nichts andres zu thun, als fich nach Bergen, einem ber wichtigften hoffen bes westlichen Norwegens, einzuschiffen.

Der gesaßte Beschluß wurde auch sofort ausgeführt. Da Nazim — mit anderm Namen Saont — einen Borsprung von vier bis fünf Tagen hatte, galt es, keine Stunde zu verlieren. Noch war der Zeitball auf der Sternwarte nicht heruntergesallen, als die Tramway unfre Bekannten in Leith absehte, wo sie einen bald abgehenden Dampser zu finden hossten, da Bergen die erste Etappe auf dem nächsten Wege nach Spihbergen ist.

Bon Chinburg bis zu jenem hafen rechnete man nur etwa vierhundert Meilen. Bon hier mußte es leicht fein, den nördlichsten hafen Norwegens, hammerfest, zu erreichen, wenn man ben Steamer benutte, der in der schönen Jahreszeit bem Touristenverkehr nach dem Nordcap bient.

Bon Bergen nach hammersest sind es auch nicht mehr als achthundert Weilen, und ungefähr sechshundert von hier bis zur Südspite Spithergens, nach der ja die Inschrift auf der Schulter des Referend Tyrcomel hinwies. Zur Ueberwindung der letzten Strecke mußte freilich ein seetüchtiges Schiff gemiethet werden. Zetz besand man sich indeß in der Zeit des Jahres, wo das schlechte Wetter die Gewässer des arktischen Oceans noch nicht aufrührt.

Nun blieb nur die Gelbfrage übrig. Diefe britte Reise wurde gewiß ziemlich tostspielig, vorzüglich die Uebersahrt von Hammerfest nach Spischergen in eigens gechartertem Schiffe, und der Bentel Gildas Tregomain's fing an, sich bedenklich zu leeren. Zum Glück war die Unterschrift des Banquiers so gut wie baares Geld. Es giebt ja vom Glück so begünstigte Leute, die ihre Hand in jede beliebige Casse Guropas stecken konnen. Zambuco gehörte zu diesen. Er stellte dem Miterben seinen Credit zur Lersügung; die beiden Schwäger wollten dann später abrechnen. Der Schatz, und wenn nicht dieser, so doch der Diamant

des einen mußte ja ausreichen, einen etwaigen Borschuß des andern auszualeichen.

Bor bem Weggange von Sbinburg hatte ber Banquier also einen iehr einträglichen Besuch bei ber Bant von Schottland abgemacht, wo er ben besten Empfang fand. Auf diese Beise friich besaben, konnten unfre Reisenden bis ans Ende ber Welt gehen, und wer weiß, ob das nicht noch geschehen sollte, wenn die gange Geschichte sich in gleichem weiter entwickelte.

In Leith, das einundeinehalbe Meile entfernt im Golfe des Forth liegt, sanden sich stets zahlreiche Schiffe, und diesmal begünstigte das Glud Pierre-Servan-Malo auch insofern, als er gunstige Fahrgelegenheit antraf.

Das betreffende Schiff sollte zwar nicht heute, aber am nächsten Tage abgehen. Es war ein einsaches Frachtichiff, der Dampser Biken. der die Bassagiere für angemessen Bezahlung nach Bergen mitnehmen sollte. So mußten sie also sechsundbreißig Stunden warten, während der Dukel Inhels an seinem Gebiß nagte, daß er sich sast die Zähne zerbrach. Er erlandte Gildas Tregomain und Juhel nicht einmal, sich in Schuburg ein wenig umzusehen, was nusern Frachtschiffier, trot des in ihm erwachten Appetits nach den Millionen des Bassas, nicht wenig ärgerte.

Enblich am Morgen bes 7. Inti fließ ber Bifen vom Laube und nahm ben Meister Antifer nebst seinen Gefährten mit, von benen ber eine — welcher, ift ja leicht zu errathen — gleich beim ersten Rollen ber Seetrankheit erlag, als bas Fahrzeng kaum über ben fast eine Meile hinausreichenden Pier bes Hafens gekommen war.

Zwei Tage darauf und nach recht guter llebersahrt, bekam der Dampser bas hohe User Norwegens in Sicht und gegen drei Uhr nachmittags lief er in den Hafen von Bergen ein.

Ratürlich hatte fich Juhel in Gbinburg auch wieber einen Sertanten, einen Chronometer und eine Zeitvergleichungstabelle besorgt, um die mit der »Portalegre« versorenen Instrumente zu ersehen.

Hatte man nun gleich in Bergen ein Fahrzeng nach Spithbergen auftreiben können, so ware bas eine Zeitersparniß gewesen; leiber follte bas aber nicht gelingen.

llebrigens wurde die Geduld bes Meister Antifer, den das Bild Saout's gar nicht mehr verließ, hier auf keine zu harte Probe gestellt. Das Dampfichiff, das den Verkehr nach dem Nordcap unterhielt, wurde übermorgen erwartet. Immerhin erichienen ihm diese sechsundbreißig Stunden zum Sterben lang, und bem Banquier Zambuco nicht minder. Weber ber eine, noch der andre war zu bewegen, sein Zimmer im Hotel Scandinavie nur eine Minute zu verlassen. Es regnete übrigens auch, denn, wie es scheint, fällt hier in Bergen in drei Tagen stets zweiundsiedzig Stunden lang Regen; die Einwohner sind das jedoch von kleinauf gewöhnt.

Das hinderte auch den Frachtschiffer und Juhel nicht, in der Stadt umherzusichweisen. Der von seinem Fieber genesene Meister Antifer hatte nicht von ihnen verlangt, in seiner Rabe zu bleiben. Wozu auch? Für das Concert von Berwünschungen, das sie über den elenden Saout anstimmten, genügten sich die beiden Erben vollständig.

Freilich, bas prachtige Ebinburg nicht gesehen zu haben, wurde durch einen Spaziergang in den Straßen von Bergen, früher einer der bedeutendsten Hanselflatte, nicht wett gemacht. Es ist eigentlich nicht interessanter, als etwa jeder größere Fischmarkt.

Gildas Tregomain hatte jedoch noch niemals eine größere Menge von Häringstonnen, jolche Unmassen bei den Losoten gesangener Dorsche, solche Borräthe von Lachsen gesehen, wie sie hier in Norwegen in den Berkehr kommen und selbst vertisgt werden. Das verbreitete auch einen ganz charakteristlichen Geruch, nicht allein in der Umgebung der Quais, an denen Hunderte von Boote liegen, nicht allein in der Nähe der hohen Häuser, um die glänzende Fischsuppen umherliegen und wo die nicht sehr angenehme Zurichtung des Fanges ersosz, sondern auch in den reichen Läden mit alten Schmuckgenständen, mit antiken Stidereien, mit Pelzwerk von weißen und schmuckgenständen, mit antiken Stidereien, mit Pelzwerk von weißen und schmucksen Bären, ja sogar bis ins Innere der Wuseen, bis nach den an den zwei Armen des Fjord gesegnen Villen, wo eine schmale Landzunge den Fjord von einem schmucksen.

Kurz, Gildas Tregomain und Juhel hatten sich genügend in der Stadt und Umgegend umgesehen, als am 11. Juli morgens der erwartete Dampier Bergen anlief. Um zehn Uhr suhr er mit seiner Ladung von Touristen, die die Mitternachtsjonne am Nordcap bewundern wollten, weiter.

Das war freilich eine Naturerscheinung, die den Weister Antifer, auch den Banquier Zambuco gar nicht, und den Notar Ben Omar deswegen nicht interessierte, weil dieser, wie ein ausgenommener Dorsch, auf dem Polster seiner Cabine lag.

Eine herrliche Fahrt war es hier längs ber norwegischen Kufte mit ihren tiefen Fjorden, ihren schimmernden Gletichern, die zuweisen bis aufs Meer herunterreichen, und mit den entfernten Bergeshäuptern, die in feinem Nebelbufte verschwimmen.

Am meisten wetterte ber ungebuldige Malouin über die Aufenthalte des Dampsers, die zur Befriedigung der Bißbegier der Touristen an den Punkten dienen, welche von den Reisehandbüchern als besonders interessant hervorgehoben sind. Der Gedanke, daß ihn Saouk um etwa füns Tage voraus war, hielt ihn immer in einer, für alle, die sich ihm näherten, recht unangenehmen Aufregung. Alles Zureden Gildas Tregomain's und Juhels nützte hier nichts, und wenn der Malouin mit seinen Verwünschungen endlich aushörte, geschah das nur, weil der Kapitän des Dampsers gedroht hatte, ihn sosort ans Land zu sehen, wenn er die Ruse an Bord noch weiter störte.

Biber Willen mußte Meister Antiser auch in Drontheim halt machen, in ber alten Stadt bes heiligen Olaf, die zwar nicht so bebeutend, boch vielleicht interessauter als Bergen ist.

Meister Antifer und Zambuco weigerten sich natürlich, ans Land zu gesen. Gilbas Tregomain und Jusel benützten bagegen die unfreiwillige Muße, die Stadt eingebend zu besichtigen.

Benn bie Augen ber Touristen in Drontheim eine gewisse Befriedigung finden, jo gilt basselbe für ihre Füße jedenfalls nicht. Man möchte glauben, die Straßen hier waren mit Glasscherben gepflastert, so viele spigige Steine ragen aus ber Erbe hervor.

»Ra, hierzulande muffen die Schufter aber balb reiche Leute werben!« bemerkte pfiffig ber Frachtschiffer, ber sich vergeblich bemuhte, seine Schuhsohlen nicht zu verlegen.

Sinen bequemeren Jußboben fanden die beiben Freunde nur unter bem Gewölbe der alten Domtirche, worin die Herrscher des Laudes, nach der Krönung als Könige von Schweben in Stockholm, noch als Könige von Norwegen gefrönt werden. Juhel erkannte, daß diejes Deutmal romanijch-gothischer Bautunft, wenn es auch eingreisender Reparaturen bedarf, doch hohen historischen Werth hat.

Nach genauer Besichtigung der Domkirche und des sie umgebenden Friedhofs, nachdem sie am Ufer des breiten Nid hingewandelt waren, dessen Wasserstand von Ebbe und Fluth beeinflußt wird und der die Stadt an den als

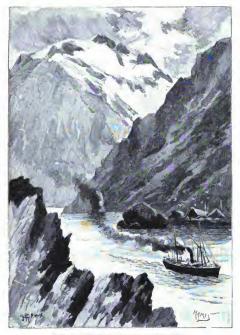

Gine herrliche Fahrt mar es . . . (G. 360.)

Quais dienenden Verpfählungen bespült, nachdem sie, wie hier ganz am Orte, die ultrasalzigen Ausbünstungen des Fischmarktes, welche Drontseim getroft gegen die in Bergen vertauschen könnte, getostet und den Gemüsemarkt überschritten hatten, der salt aussichließlich von England versorgt wird, und nachdem sie schließlich auf der andern Seite des Nid bis zu der, von der Citadelle überragten Vorsladt hinausgewandert waren, kehrten Gildas Tergomain und Juhel ziemlich erschöpft an Borb zurück. Noch an demielben Abend wurde auch ein Brief an Enogate, mit einer freundlichen Nachschrift von der großen Hand und in der Benten, Reifer milier's wurdere Khentuur.

großen Schrift des Frachtschiffers, nach Saint-Maso zur Post besördert. Am frühen Worgen des nächsten Tages ging der Dampser, nach Aufnahme einiger nener Passagiere, wieder weiter und schlug den Cours nach den hohen Breiten ein. Immer Ausenthalte, immer Landungen, worüber Meister Antiser tüchtig brummte. Beim leberschreiten des Posarkreises, der durch eine quer über Deck gespannte Schnur versinnbildlicht wurde, weigerte er sich auch, darüber zu springen, während sich Gildas Tregomain und Juhel dem lustigen Gebrauche sügten. Weiter nach Norden hinauf vermied der Dampser den berühmten Wasletrom, dessen gurgelndes Wasser sich in gigantischen Wirbeln dreht. Dann erschienen die Losden, die von den norwegischen Schiffern so viel besuchte Insetzuppe, im Westen, und am 17. ging der Dampser im Hafen von Tromsö vor Anter.

Wenn man sagt, daß es bei dieser Fahrt sechzehn Stunden von je vierundzwanzig geregnet hatte, so ist das nur bezüglich der Zahlen richtig. Das Zeitwort regnen« ist aber ganz unzureichend, um eine Borstellung von den hier herabstürzenden Wassermengen zu geben, worüber sich unse Reisenden übrigens nicht zu beklagen hatten. Es war das der Beweis, daß die Temperatur sich verhältnismäßig hoch hielt. Leute, die bis zum fünsundsiedzigsten Breitengrade hinauf wollten, hatten ja weit mehr den plößlichen Eintritt arklischer Kälte zu sürchen, die jede Annäherung an Spischergen sehr erschweren, wenn nicht gar verhindern mußte. Im Juli ist es schon etwas spät, eine Fahrt dorthin anzutreten. Das Weer kann hier durch ein Umspringen des Windes sehr schwes zurüczschalten wurde, bis schon die ersten Eisschollen nach Süden trieben, dann wäre es unklug gewesen, sich vielleicht auf einem Fischertuter in jene Gegenden zu wagen.

Dieje Doglichfeit machte auch Juhel eruftliche Corge.

- ·Und wenn nun das Meer dann zufröre? fragte ihn einmal Gildas Treaomain.
- D, wenn es bazu fäme, da wäre mein Onkel es imstande, am Norbcap zu überwintern und da die warme Jahreszeit abzuwarten.
- Ja, mein Junge, man kann boch Millionen nicht im Stiche lassen!« erwiberte ber Frachtichisser.

Entichieben . . . ber alte Schiffer von der Nance ließ fie nicht aus den gahnen, ihm wollten die Diamanten von der Ma-Hundabai nicht mehr aus dem Kopfe. Und boch, erst von der Sonne Loangos gebraten worden zu sein, und nun auf den Gletichern des nörblichen Norwegens halb erfrieren zu sollen?... Berwünschter Teusels-Pascha! Mußte er seine Reichthümer denn in so entsetzlicher Gegend verscharren!

Der Dampfer hielt sich nur einige Stunden in Tromfö auf, wo die Passagiere zum ersten Wale mit Eingebornen von Lappland in Berührung kamen. Um Worgen des 21. Jusi lief er dann in den schmalen Fjord von Hammersest ein.

hier kamen Weister Antiser und Banquier Zambuco, Gilbas Tregomain und Juhel, und auch Ben Omar, letzter freilich wie ein getrockneter Fisch eingepackt, endlich ans Laud. Der Dampfer sollte die Touristen am nächsten Tage nach dem Nordcap, der äußersten nördlichen Spitze Norwegens, weiter besörbern. Was kümmerte sich Pierre-Servan-Walo aber um das Nordcap! Dieser geographisch berühmte Kiesel konnte sich für ihn doch nicht mit dem spitzbergischen Eiland Nummer Drei vergleichen!

Wie sich's gebührt, sand man ein »Nordpole Hotel« in Hammerfest, und nahm der Malouin mit Gesolge darin Wohnung.

Nun waren sie also in der Stadt, die an der Grenze des noch bewohnbaren Landes liegt. Etwa zweitausend Menschen bewohnen hier die Holzgebäude, darunter gegen dreißig Natholiten, die übrigen Protestanten. Die Norweger sind ein schöner Menschlag, vorzüglich die Seeseute und Fischer, leider aber huldigen sie dem Trunte. Die Lappen sind klein, woraus man ihnen ja teinen Borwurf machen kann, dazu aber auch von Gesicht (mit dem ungeheuern Munde, der Kalmückennase und dem gelblichen Teint) recht häßlich, wenn man auch anerkennen muß, daß sie arbeitssam und gewerbsthätig sind.

Gleich nachdem sie im Nordpole Hotel Zimmer belegt hatten, gingen Meister Antiser und die Seinigen, um ja keine Stunde zu verlieren, sosort auf die Suche nach einem Fahrzeuge, das sie nach Spihbergen bringen könnte. So kamen sie zu dem, von dem klaren Wasser eines hübschen Flusses gespeisten Hafen, an dem Holzpfähle eingerammt sind und Wohn- und Lagerhäuser — alle vom Geruche der benachbarten Trockenaustalten verpestet — sich erheben.

hammerfest ist vor allem anbern bie Stabt ber Fische und aller Erzeugnisse, die man aus dem Meere gewinnen fann. Die hunde nähren sich bavon, bie Rinder, die Schafe nähren sich bavon, und hunderte in diesen merkwürdigen Gewässern thätige Boote ichaffen bavon mehr herzu als verbraucht werden fann. Im ganzen eine merkwürdige Stadt, dieses hammerfeft, regneriich in hohem Grade, hell in den langen Sommertagen, finster in den langen Winternächten, die hier häufig durch ein glänzendes Nordlicht gemilbert werden.

Vor bem Hafeneingange machten unire Reisenden halt vor einer Granitsäule mit bronzenem Kapitale, das das norwegische Bappen zeigte und eine Erdfugel trug. Diese unter der Regierung Ostars I. errichtete Säule erinnert an die frühere Meridianmessung zwischen den Donaumündungen und hammerfest. Von hier aus begaben sich unfre Reisenden nach den Bohlenwänden, an denen Fahrzeuge seder Art und Größe, die alle dem Fischsange nache der Küste oder auf hohem Meere obliegen, vertäut sind.

Norwegisch verstand zwar keiner von unsrer Gesellschaft, Juhel half aber mit der ihm geläusigen englischen Sprache, die ja so kosmopolitischer Natur ist, um auch in den standinavischen Ländern verstanden zu werden.

Der Tag war noch nicht vergangen, ba hatte man icon um ziemlich hoben Breis — was tam's jeht daranf au? — einen Fischerfutter von hundert Tonnen, ben stroon-, unter dem Bejehl des Schiffers Olaf, gemiethet, der elf Mann Besahung hatte. Dieser sollte seine Passagiere nach Spihbergen bringen, sie bort erwarten, dann alles laden, was sie an Bord bringen würden, und endlich sollte er sie nach Hammerfest zurücksühren.

Noch ein Glücksumstand für Meister Antiser, bessen Spiele die Trümpse jeht zuzusschiegen schienen. Juhel hatte sich unter anderm erkundigt, ob im Laufe der letten Tage ein Fremder hier gewesen und nach Spihbergen weiter gereist wäre — man antwortete ihm verneinend. Es schien also nicht so, als ob Saont — o, der erbärmliche Ben Omar! — die beiden Erben Kampst.-Paschas überholt hätte, wenn er sich nicht auf anderm Weg nach dem Gisand Nummer Drei begeben hatte. Das war jedoch kaum anzunehmen, da die Linie über Hammerseit die nächste war.

Der Tag verging unter einigen Spaziergängen. Meister Antifer und Zambuco hegten jest die Uebergengung, daß fie sich ihrem letten Ziele naberten.

Als sich alle gegen eif Uhr niederlegten, war es noch hell, und die Sammerung sollte auch nur erlöschen, um sich an den Strahlen des Morgenroths wieder zu entzünden. Mit günstiger Südostbrise verließ der »Aroon« um acht Uhr morgens den Hafen und steuerte nach Norden zu.

Gegen sechshundert Meilen zu durchmessen, das verlangte höchstens fünf Tage, wenn das Wetter einigermaßen günstig blieb. Zeht war kein Zusammentreffen mit nach Suben treibendem Gise und auch nicht zu fürchten, daß Spihbergen von solchem blodiert ware. Die Temperatur hielt sich auf normalem Mittel und der herrschende Wind machte einen plöglichen Frost numahrscheinlich. Der mit Wolken bedeckte himmel, Wolken, die sich in Regen und nicht in Schnee aussössen, bot keinen beunruhigenden Anblick. Manchmal drangen sogar noch Sonnenstrahlen durch einzelne Lichtungen. Juhel durfte also hoffen, daß die Sonne sichtbar sein werde, wenn er mit dem Sextanten vor dem Auge die Lagebestimmung des Gilands vornahm.

Entschieden lächelte ihnen jest das Glück und nichts ließ den Gedauken auftommen, daß Kamplf-Paicha seine Erben, nachdem er sie bis zur äußersten Grenze Europas geführt hatte, noch ein viertes Mal vielleicht Tausende von Lieues von Spisbergen hinweg verjagen würde.

Mit vollem Winde in den Segeln war der Mroon « rasch vorwärts gefommen. Der Schiffer Olas entsann sich kanm einer so günstigen Reise. Um vier Uhr früh am 26. Juli wurden schon nach Norden zu und bei völlig eisfreiem Weere hohe Berggipfel in Sicht gemeldet.

Das waren die ersten Theile von Spithergen, die Olaf von seinen hanfigen Fischgingen in biefer Gegend ber gut genng erkannte.

Spithergen bilbet einen, vor zwanzig Jahren noch jehr wenig befannten Winkel ber Erbe, bem sich ber Touristenverkehr jett aber mehr und mehr zuwendet. Gewiß ist die Zeit nicht mehr sern, wo nach biesem norwegischen Gebiete — so wie schon jett nach bem Nordcap — Ruchahrkarten, wenn nicht gar solche bis zum Bole, zur Ausgabe gelangen.

Man wußte aber auch damals ichon, daß Spihbergen eine bis fast zum einundachtzigsten Breitengrade hinausreichende Inselgruppe bildet. Es besteht aus dem eigentlichen Spihbergen, der Südost- und der Nordostinsel. Ob es zu Europa oder Amerika gehört, ist eine rein wissenschaftliche Frage, die sich hier der Erörterung entzieht. Gewiß ist dagegen, daß vorzüglich englische, dämische und russische Schiffe zum Walfsichsang und zum Nobbenichsag hierher kommen.

Die Erben Ramplf-Paichas fümmerte die Nationalität dieses Archipels nicht weiter, wenn er ihnen nur die, durch ihre Bähigkeit und Ausdauer gewiß verdienten Willionen auslieserte.

Der Name Spigbergen ruhrt von bessen ichwer zugänglichen Sohen ber. Bon bem Englander Willoughbn 1553 entbedt, gaben ihm später bie Hollander

Barneh und Cornelius seinen Ramen. Der Archipel enthält außer ben brei Hauptinieln auch noch einen Krauz kleiner Silande.

Rachbem er auf ber Karte 15° 11' öftl. Läuge und 77° 19' nörbl. Breite abgestochen hatte, bestimmte Juhel ben Schiffer Dlaf, bie Südostinsel, bie sübslichste ber Gruppe, anzulaufen.

Der oftroon. segelte mit gutem Rudenwind schnell barauf gu. Die fünf ober sechs Meilen bis gur Insel wurden in einer Stunde gurudgelegt.

Der ekroon« ankerte zwei Kabellangen vor einem Eilande, bas ein am Borsprunge der Hauptinsel schroff aussteigendes Borgebirge überragte.

Es war zwölseinviertel Uhr. Die ganze Gesellschaft ftieg in die Schaluppe bes » Rroon« und begab sich nach bem Gilande.

Große Bölfer von Möven, Taucherenten und bergleichen flatterten unter lautem Geschrei empor. Gine Heerbe Robben wälzte sich ins Wasser und machte ben Eindringlingen nicht ohne klägliches Gröhlen Plat.

Der Schat war offenbar gut bewahrt!

Kaum auf bem von Kamplt-Pascha erwählten Giland, nahm Meister Antiser wegen Mangels an Flaggen und Kanonen mit einem fraftigen Fußtritt von dem Milliouen-Boden Besitz.

Belch' unerwartetes Glud nach so vielen Fehlichlägen! Man brauchte nicht einmal unter bem Felsengewirr zu suchen! Gleich zu Anfang waren unfre Reisenben an ber Stelle ans Land gekommen, wo ber Aegypter seine Schähe vergraben hatte.

Das Eilaud war verlassen. Kein menschliches Wesen befand sich darauf, nicht einmal einer jener Estimos, die das hiesige strenge Klima bequem vertragen. Nach der Seeseite kein Schiff in Sicht. Nichts . . . nichts als das unendliche Polarmeer!

Meister Antiser und der Banquier Zambuco vermochten sich kaum noch zu halten. Sogar in den Dörrsischaugen des Notars leuchtete eine kleine Flamme auf. Gildas Tregomain, der jeht aufgeregter war als je seit der ersten Abreise und der mit gekrümmtem Nücken und gespreizten Beinen dastand, war gar nicht mehr zu erkennen. Doch, warum sollte er sich nicht freuen über das Glück des Freundes?

Roch versprechender war auch der Umstaud, daß der Erbboden hier feine Fußipuren zeigte. Neuerdings war hier entschieden niemand aus Laud gekommen. Die vom Regen erweichte Erde hatte die Fußstapfen gewiß bewahrt. Begüglich bes schurtischen Saout konnte man sich also jeder Besorgniß entichlagen. Der schreckliche Sohn Murad's hatte den legitimen Erben des Schahes nicht zuvorkommen können, oder er war unterwegs aufgehalten worden, so daß, wenn er erst nach Meister Antiser kam, seine Nachsuchungen nuhlos wurden.

Wie das erste Document für das erste Siland, so gab auch das zweite an, daß die Nachsuchungen sich auf eine der süblichen Spitzen richten sollten. Die Gesellschaft begab sich also nach der, die hier ins Weer hinausragte. Ihre scharfen Kanten waren weder von Tang überlagert, noch von Schnee bedeckt, was die Nachsuchungen wesentlich erleichterte.

Faßt einen das Glüd erst an der Hand, so braucht man sich nur führen zu lassen, und so wurde and Pierre-Servan-Waso nach einem Felsen geführt, der jenen Monolithen gleich emporragte, welche die frühere Anwesenheit von Polarsorschern an der betreffenden Stelle bezeichnen.

»hier! . . . hier!« rief er mit vor Erregung erftidter Stimme.

Alle liefen berbei ... faben nach ber angebeuteten Richtung bin . . .

An ber Borderseite jenes Monosithen zeigte sich das Monogramm Kamplf-Baschas, das Doppel-K so tief eingemeißelt, daß auch das Polarksima bessen Linien nicht hatte verwischen können.

Schweigend standen alle davor, und alle entblößten das Haupt, wie angesichts des Grabes eines Helden. Wenn sich's hier auch nur um ein einsaches Loch handelte, so barg dieses Loch ja hundert Millionen! Doch — zur Ehre der menschlichen Natur! — verfolgen wir diesen Gedankengang nicht weiter.

Schuell ging's ans Werk. Jest beseitigten Spithaue und Schaufel ziemlich leicht die Felsstüden am Fuße des Monolithen. Jeden Augenblick erwartete man, daß der Stahl auf den Eisenreif eines Fasses treffen oder bessen Dauben zerschwettern sollte.

Ploblich verursachte bie Spihhaue, bie Deifter Antifer schwang, ein seltsames Anirschen.

»Enblich!« ftief er hervor, indem er eine robe Felfenplatte emporhob, bie bie Deffnung gur Schapfammer bebedte.

Dem Freudengeschrei folgte aber josort ein Ausruf ber Enttäuschung, ein jo lauter Ruf, daß man ibn einen Kilometer weit hatte boren fonnen.

Die hauptperfon unfrer Ergahlung hatte ihn, bas Bertzeug fallen laffenb, ausgestogen.



Das Giland mar verlaffen. (S. 366.)

In der Aushöhlung befand sich ein Kästichen — ein metallenes Rästichen mit dem Doppel-K darauf — ein Kästichen, ganz ähnlich benen, die im Golse von Oman und in der Ma-Pumbabai gefunden worden waren.

»Roch einmal!. seufzte ber Frachtschiffer, ber bie Arme jum himmel emporhob.

Ja, das war bezeichnend für die Lage . . . ja, noch einmal! . . . Roch einmal würde es jedenfalls nothwendig werden, ein weiteres — viertes! — Eisand zu suchen . . .

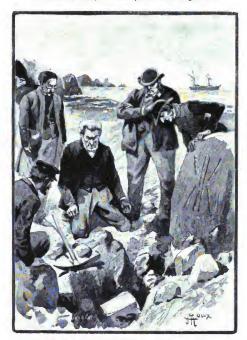

In ber Unshöhlung befand fich ein Raftchen. (G. 368.)

In aufbraufenber Buth faßte Deifter Untifer feine Spighaue und mit wuchtigem Schlage gertrummerte er bas Raftchen . . .

Diesem entfiel ein vergilbtes Pergament, bas burch eingebrungenes Baffer theilweise übel zugerichtet war.

Für ben Reverend Tyrcomel, ber ja feine solchen Auslagen, wie seine Miterben gehabt hatte, fand sich biesmal fein Diamant vor. Gin wahres Glud! Der Eiferer hatte ihn boch nur in Rauch aufgehen laffen. Doch tehren wir zu bem Bergament zurud. Sich seiner zu bemächtigen, es vorsichtig, ba

3. Berne, Deifter Untifer's munberbare Abenteuer.

es zu zerreißen brohte, zu entfalten, bas war für Juhel, ber allein seine Rube bewahrt hatte, bas Werk eines Augenblicks.

Meister Antiser, mit der Faust gen himmel brohend, Zambuco mit gesenstem Kopse, Ben Omar ganz zerschmettert und Gildas Tregomain ganz Auge und Ohr — alle bewahrten bas tiefste Schweigen.

Das Schriftstud bestand aus einem einzigen Blatte, bessen oberer Theil von der Feuchtigkeit nicht gelitten hatte. Darauf besanden sich einige Zeilen, wie bei den früheren Documenten in französischer Sprache.

Juhel tonnte bieje ohne gu ftoden vorlejen, und fie lauteten :

»Drei Manner giebt es, gegen bie ich Berpflichtungen habe und benen ich ein Zeichen meiner Dankbarkeit hinterlaffen möchte. Wenn ich brei Documente auf brei verschiedenen Gilanden niederlegte, so geschaft es darum, daß sich um biese brei Manner, die bei ihren nothwendigen Fahrten nach einander in nähere Beziehungen treten mußten, ein unlösliches Freundschaftsband schlingen sollte . . . .

Run ja, bas hatte er erreicht, ber vortreffliche Baicha!

.Wenn es ihnen Muhe und Beschwerben tostet, sich in Besit bieses Bermögens ju seben, so mögen sie nicht vergessen, daß es mir nicht leichter geworden ift, es ihnen zu erhalten!

Diese drei Männer sind: Der Frauzose Antiser, der Malteser Zambuco und der Schotte Tyrcomel. Sollte einer von ihnen inzwischen durch den Tod abgerusen worden sein, so geht der Anspruch auf diese Erbschaft auf ihre Rechtsnachfolger über. Nachdem nun vorliegendes Kastchen in Gegenwart des von mir zum Testamentsvollstrecker bestimmten Notars Ben Omar geöffnet worden ist und die Erben von dem Document, das das letzte ist, Kenutniß genommen haben, mögen sie sich nach dem vierten Silande begeben, wo die Fässer mit Gold, Diamanten und Sdelsteinen von meiner Hand vergraben liegen.

Trot ber Unaunehmlichfeit, noch ein viertes Giland aufjuchen gu muffen, gaben Deifter Antifer und bie andern hierbei boch einen Seufzer ber Erleichterung von fich.

Bur Auffindung Diefes vierten Gilands, fuhr Juhel fort, genugt Die Beiter-führung . . .

Leiber war ber untere Theil bes Pergaments halb gerftort. Die Gate waren unlesbar . . . bie meisten Borter fehlten . . .

Bergebeus bemuhte fich ber junge Rapitan, ben Reft zu entziffern.

. Giland . . . gelegen . . . geometr . . . Befet . . .

- Run weiter, weiter! brangte Meifter Untifer.

Juhel konnte aber nicht weiter lesen. Der untere Theil bes Schriftstuds ließ nur noch einzelne Wörter erkennen, die er vergebens verständlich zu verbinden suchte. Bon den Ziffern der Länge und der Breite fand sich keine Spur vor. . . .

Juhel wiederholte ben angefangenen Cat.

. Belegen . . . geometr . . . Bejet . . . .

Endlich gelang es ihm, noch ein lehtes Wort, das Wort »Pole« zu ent-

- . Pole? . . . rief er. Gollte hier vom Nordpole die Rebe fein?
- Wenn nicht gar vom Gnopole! murmelte ber Frachtschiffer.

Da hatte man ja klar und beutlich die schon vermuthete Mbssification! Der Pol, nun gar der Pol! War es benn je einem Menschen gesungen, den Fuß auf den Pol zu sehen?

Meister Antiser sprang auf seinen Neffen zu, entrig ihm bas Document, versuchte es zu enträthseln . . . stammelte aber auch nur die einzelnen halbver-wischten Borte hervor.

Nichts . . . nichts, was gestattet hätte, die Cvordinaten bes vierten Eilands zu bestimmen. Man mußte darauf verzichten, es jemals zu entbeden! . . .

Und als es Meister Antiser klar wurde, daß das Spiel gänzlich verloren war, da stürzte er, wie vom Blige getroffen, starr und steif zur Erde.

### Fünfzehntes Capitel.

Worin man ben Finger Enogates einen Kreis beschreiben sehen wird, und welche Folgen Diese unschuldige Spielerei haben sollte.

Um 12. August herrichte in bem Hause ber Rue bes Hautes-Salles in Saint-Malo helle Freude. Inmitten eines zahlreichen Geleites von Freunden und Bekannten hatte am Morgen gegen zehn Uhr ein Brautpaar basselbe in vollem Hochzeitsstaat versassen.

Erst hatte die Mairie und dann die Kirche die ganze Gesellschaft bestens aufgenommen. In der Mairie wurde vom Standesbeamten eine hübsche Anrede gehalten, in der Kirche eine ergreisende Predigt über das interessante Thema, das für den Reverend Tyrcomel niemals Bedeutung gewinnen konnte. Dann hatten alle das Brautpaar, das eben durch standesamtliche und kirchliche Trauung zu einem Chepaare geworden war, nach der Wohnung zurückbegleitet.

Um in Anbetracht ber unglaublichen Schwierigfeiten, Die fich biefer Cheichließung entgegengestellt hatten, jebem Irrthume vorzubeugen, erklaren wir hiermit, bag bie beiben Batten Euogate und Jubel waren.

Juhel hatte also weder eine Prinzessin, noch eine Herzogin ober eine Baronesse, und Enogate ebenso teinen Prinzen, teinen Herzog und auch teinen Baron geheiratet. Wegen Mangels ber nöthigen Bahl von Millionen hatten sich die Bunses Onkels nicht verförpert. Hoffentlich fühlten sie sich darum nicht weniger glücklich.

Außer ben beiben meist interessierten Personen strahlten auch noch zwei andre vor Freude: einerseits Nanon, die nun das Glück ihrer Tochter gesichert wußte, andrerseits Gildas Tregomain, dessen hübsicher Rock, blaue Beinkleider, Seidenhut und weiße Handschuhe verriethen, daß er seinem jungen Freunde Juhel als Trauzeuge gedient hatte.

Nun wohl ... doch warum geschieht des Pierre-Servan-Malo hierbei gar teine Erwähnung?

So wollen wir von ihm und von benen reben, die bei bem auftrengenden, gefährlichen Zuge nach einem unerreichbaren Schaße betheiligt waren.

Eine Stunde nach der Anffindung der letten Rotiz auf dem Silande Rummer Drei, die mit einer ungeheuern Enttäuschung und mit schier grenzenloser Berzweiflung endigte, waren die Passagiere des Aroon« wieder an Bord zurückgekehrt. Meister Antiser wurde dabei auf den Armen der zu diesem Zwecke herbeigerusenen Watrosen davongetragen.

Ließ nicht alles befürchten, daß er unter dieser letten Katastrophe ben Berstand eingebüßt habe? . . . Ja, und doch entging er diesem Unglück, obwohl es für ihn vielleicht besser gewesen wäre, wenn er sich der Tinge der Welt niemals wieder bewußt wurde! Seine Niedergeschlagenheit war so groß, seine Trauer so ties, daß weder Juhel noch Tregomain ihm ein Wort zu entloden vermochte.

Die Rüdreise ging nun zu Wasser und zu Land so schnell wie möglich vor sich. Der o Kroon- brachte seine Lassagiere nach Hammersest, der Dampser vom Nordcap landete sie in Bergen. Da die Gisenbahn von hier nach Christiania noch nicht im Gange war, mußten sie sich nach der norwegischen Hauptstadt mittelst Wagens begeben. Gin Dampfer führte sie dann nach Kopenhagen, und die Gisenbahnen Dänemarks, Deutschlands, Hollands, Belgiens und Frankreichs brachten sie erst nach Baris und dann nach Saint-Maso.

In Paris nahmen Meister Antiser und der Banquier Zambuco, sehr unzufrieden mit einander, Abschied. Fräulein Talisma Zambuco blieb voraussichtlich ihr Leben sang unvermählt. Jedenfalls staud es nicht in den Sternen geschrieden, daß es Pierre-Servan-Maso wäre, der sie aus dieser peinlichen Lage erlöste, gegen die sie seit so vielen Jahren ankämpste.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werben, daß der auf den Meister Antifer entsallende Antheil an den von Zambuco vorschußweise bestrittenen Reisekosten, und der war nicht gerade gering, vollständig gedeckt wurde. Der Berkauf des Diamanten ließ aber doch noch eine ansehnliche Summe für die Tasche des Malouins übrig. Nach dieser Seite hin hatte er also wenigstens über keine Berkuste zu klagen.

Der Notar Ben Omar verlangte, was ihm gutam, gar nicht.

- . Und nun icheert Guch jum Teufel! rief ihm Meister Antifer als Lebewohl gu.
- Und sucht gut mit ihm auszukommen!« glaubte der Frachtschiffer, wie zum Troste, hinzuseken zu müssen.

Ben Omar eilte auf furzestem Wege nach Alexandria und schwor fich, baß ihn niemand wieber bewegen follte, einem Schabe nachzulaufen.

Am nächsten Tage waren Meister Antifer, Gilbas Tregomain und Juhel wieder in Saint-Malo zurück. Und welchen Empfang fanden sie hier bei ihren Landskeuten!... Er gestaltete sich höchst sympathisch, obwohl gewisse Spottwögel sich nicht enthalten konnteu, die Reisenden, die ganz oder beinahe Dickhänse geblieben waren wie vorher, weidlich aufzuziehen.

Nanon und Enogate hatten nur suße Trostesworte für ihren Bruber, Onkel, Neffen und Freund. Alle umarmten sich, daß sie beinahe erstickten, und im Hause begann nun das altgewohnte Leben auss neue.

Jest verweigerte auch Meister Antiser, außer Stande, seinen Resseu und seine Nichte mit der geträumten Willionenmitgist auszustatten, seine Zustimmung zu beren Heirat nicht mehr, ertheilte sie aber boch nur mit den liebenswürdigen Worten:

» Co mögen fie in Gottes Namen thun, was fie nicht laffen können; mich laft aber bei ber gangen Geschichte in Rube! «

Damit mußte man sich zufrieden geben, und nun ging's an die Borbereitungen jur Hochzeit. Meister Antifer betheiligte sich nicht dabei. Er verließ taum noch sein Zimmer, wo er Tag und Nacht unzählige Kiesel zermalmte, immer eine Beute dumpfen Zornes, der bei der ersten Gelegenheit auszubrechen drofte.

Auch die Eheschließung fand statt, ohne daß er sich bestimmen ließ, ihr selbst beizuwohnen. Gildas Tregomain's Zureden blieb fruchtlos; dieser genierte sich sogar nicht im mindesten, zu Antiser zu sagen:

- Du thuft unrecht, lieber Freund!
- Möglich.
- Du machft ben Rindern nur Rummer . . . ich erwarte von Dir . . .
- Und ich bitte Dich, mich ungeschoren zu laffen, Frachtschiffer!

Endlich wurden Enogate und Juhel getraut, und statt zweier Zimmer im Hause ber Rue des Hantes-Salles hatten sie nun darin nur noch ein einziges inne. Wenn sie es verließen, geschah es nur, um mit Nanon beim besten der Menschen, ihrem Freunde Tregomain, ein Stündchen zu verplaudern. hier sprachen sie häusig von Meister Antiser und beklagten es, ihn immer in so erregtem und traurigem Zustande zu sehen. Er ging nicht mehr aus, vertrug sich mit keinem Menschen mehr.

Jest war es vorbei mit ben Spaziergängen, die er sonft, bas Pfeifchen im Munbe, alltäglich auf ben Wällen ober ben hafenquais unternahm. Es sah aus, als ichamte er fich vor ben Leuten.

- »Ich fürchte, seine Gesundheit wird darunter leiden, jagte Enogate, deren ichone Angen fich verschleierten, wenn fie von ihrem Onkel fprach.
- Ich auch, mein liebes Rind, antwortete Nanon, und jeden Tag bitte ich Gott, daß er meinem armen Bruber wieder etwas Ruhe schenken moge.
- Abichenlicher Paicha! rief Inhel. Er hatte es wohl jo nöthig, uns feine Williouen in den Weg zu werfen.
- Und noch dazu Millionen, die wir nicht einmal gefunden haben, antwortete Gilbas Tregomain. Und doch . . . sie sind vorhanden . . . irgendwo, und wenn wir die letzten Angaben vollständig hätten lesen können. . . . .

Eines Tages fagte ber Frachtschiffer gu Juhel:

»Weißt Du, was ich bente, mein Junge?

- Nun, mas benten Sie, Berr Tregomain?
- Dag Dein Onkel weniger aus Rand und Band mare, wenu er ben Ort, wo ber Schat liegt, erfahren hatte, felbst wenn er ihn nicht in bie Hande bekam.
- Bielleicht haben Sie recht, Herr Tregomain. Was ihn bebrudt, ift, baß er bas Schriftstud mit ber Angabe ber Lage bes vierten Gilands in ber Hand hatte, ohne bessen lette Zeilen enträthseln zu können.
- Und bas mare nun bie lette Anstrengung gewesen! antwortete ber Frachtschiffer. Das Document ließ barüber teinen Zweifel übrig. . . .
- Mein Onkel hat es auch ausbewahrt, und läßt es kaum aus ben Augen Immer und immer wieder bemüht er sich, es zu lesen....
- Bersorne Liebesmüh', mein Junge, leiber müffen wir uns damit bescheiben!
  Der Schah Kamplf-Baschas wird nie . . . niemals gesunden werden!

Das war wohl höchft wahrscheinlich.

Wir fügen hier ein, daß einige Tage nach der Hochzeit Nachricht eintras, was aus dem elenden Saout geworden war. Wenn der Schurke dem Meister Antiser und den andern in Spihbergen nicht zuworkommen konnte, sag das daran, daß er sich in Glasgow hatte erwischen lassen, und zwar gerade, als er nach den arktischen Gegenden abseigeln wollte. Daß die Tyrcomet'iche Angelegenheit, der Uebersall, von dem sich der Geistliche nur langsam erholte, vielen Staub aufgewirbelt hatte, ist ja erklärlich, ebenso wie die Berhältnisse, unter denen die berühmte Breite von seinen Schultern abgelesen wurde. Das setze natürlich die Polizei von Edindurg in ungewöhnliche Bewegung und es wurden alle Maßregesin getrossen, den Verbrecher zu entbecken, von dem der Cergyman ja eine ganz genaue Personalbeichreidung geliesert hatte.

Am Worgen bes Ueberfalls hatte sich Saout, ohne erst nach Gibb's Rohal Hotel guruckzusehren, in ben Zug nach Glasgow geworsen. hier hosste er ein Schiff nach Bergen ober nach Drontheim zu sinden. Statt sich an der Ostfüste von Schottland einzuschiffen, wie es Meister Antiser gethan hatte, wollte er von der Westküste aus abdampsen. Die Weglänge war dabei ziemlich die gleiche und er rechnete darauf, das Ziel vor den rechtmäßigen Erben Kamult-Valchas zu erreichen.

Bu seinem Unglück mußte er in Glasgow eine ganze Woche warten, ehe sich ihm eine passende Fahrgelegenheit bot, und zum Glück für die Gerechtigkeit auf Erben wurde er noch angehalten, als er endlich an Bord gehen wollte.

Auf der Stelle verhaftet, verurtheilte man ihn zu mehrjährigem Gefängnisse was ihm eine Neise nach Spisbergen ersparte, eine Reise übrigens, die ihm auch keinen Ruben gebracht batte.

Bon ben ersten Nachsorichungen im Gosse von Oman bis zu ben letten im Polarmeere, alles zusammengenommen, ergab sich also, daß der Schatz unwiderrustlich da vergraben blieb, wo ihn sein versolgter Sigenthümer in den Eingeweiden einer kleinen Jusel verborgen hatte, und folglich gab es nur einen Menschen, einen einzigen, der sich nicht zu beklagen brauchte, im Gegentheil, dem Himmel danken konnte: das war der Reverend Tyrcomel. Nur zu einem Franc das Stück gerechnet, wie viele Millionen Sünden hätten in dieser Welt begangen werden können, wenn sich die Millionen des Paschas über die gebrechsliche Menscheit verbreiteten!

Inzwischen verging die Zeit. Juhel und Enogate hatten sich eines ungetrübten Glücks zu erfreuen gehabt, wenn der beklagenswerthe Zustand ihres Onkels nicht gewesen wäre. Andrerseits sah der junge Kapitan nicht ohne Bangen die Stunde herannahen, wo er seine geliebte Frau, seine Familie, seine Freunde würde verlassen mussen. Der Bau des Dreimasters für das Haus Le Baillif schritt immer weiter vor, und bekanntlich war Juhel zum Obersteuermann auf demselben ausersehen. Für sein Alter eine recht hübsche Stellung. Noch sechs Monate, und dann sollte er draußen auf dem weiten Meere nach Indien schwimmen.

Juhel unterhielt sich hierüber öfters mit Enogate. Die junge Frau wurde ganz traurig bei dem Gedanken, sich von ihrem Maune trennen zu sollen. In den Seehäsen ist man so etwas indeß schon mehr gewöhnt. Enogate gab ihren Besorgnissen auch weniger in Bezug auf ihre Person, als auf den Onkel Antisfer Ausbruck. Für seinen Ressen mußte es za ebenfalls ein nicht geringer Kummer sein, ihn in diesem Justand zu verlassen, und wer weiß, ob er ihn noch wieder sehen sollte. . . .

Dann und wann tam Juhel auch auf bas nuvollständige Schriftstuck, auf bie letten nicht leferlichen Zeilen bes Documents zuruck. Diese Zeilen enthielten ja ben Ansang eines Sabes, an ben er bis zum Besessenien benken mußte.

Der Cat begann: . Ge genügt die Beiterführung. . . .

llub bann bie Worte: . Giland ... gelegen ... geometr ... Befet ... Bole. ... .

Um welches geometrische Gejet haubelte es sich ba? Berband es etwa bie verschiedenen Cilaude miteinder? Sollte ber Pajcha sie nicht gang willkürlich

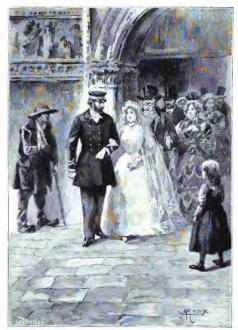

Enblich murben Juhel und Enogate getraut. (G. 374.)

gewählt haben? War es nicht nur eine reine Laune, daß er sie nach einander in den Golf von Oman, nach der Ma-Yumbabai und nach Spishergen geführt hatte? Wollte der reiche Aegypter, der sich gern mit Mathematik beschäftigte, dabei vielleicht gleichzeitig ein zu lösendes Problem aufstellen? Konnte man, was das Wort -Pol- betraf, wohl daran denten, daß damit das Ende der Erdachse gemeint sei? Nein, hundertmal nein! Doch welchen Sinn hatte es daun?

Juhel germarterte fich ben Ropf, zu einer Löfung gu tommen, bie ihm niemals gelingen wollte.

<sup>3.</sup> Berne, Deifter Antifer's munberbare Abentener.

- »Bol... Pol... hierin liegt vielleicht ber Anoten!« wiederholte er öftere. Saufig sprach er auch mit bem Frachtschiffer barüber, und Gilbas Tregomain rebete Juhel eher zu, über bie Sache weiter nachzubenken, ba er an bem Borhandenfein ber Millionen gang und gar nicht mehr zweiselte.
- »Ra, frant zu machen brauchft Du Dich aber nicht, mein Junge, um biefen Rebus zu löfen . . .
- D, herr Tregomain, es geschieht ja nicht für mich, bas versichere ich Ihnen! Wir ist der ganze Schatz keinen Deut werth! Es geschieht um meines Onkels willen . . .
- Ja, ja, Deines Ontels, Juhel!... Die Sache ist ja hart für ihn! Das Document so ... unter ben Augen ... gehabt zu haben und ... es ... nicht haben lesen können! Du haft also noch keine Spur entbeckt?
- Rein, Herr Tregomain, es findet sich jedoch das Wort seemetre in dem Sate, und wahrscheinlich verweist das Document auf eine gewisse geometrische Beziehung. Und dann: Des genigt die Weiterführung . . . .

Weffen? . . .

- »Da ftedt's! . . . Ja, weffen? wiederholte ber Frachtichiffer.
- Und vorzüglich bas Wort »Bol-, beffen Ginn ich hier gar nicht verfteben faun!
- Bie schabe, mein Junge, daß ich von fo etwas rein gar nichts verfteche! . . . Da könnte ich Dir joust zu stenern helsen!«

Zwei Wonate verstrichen. Im geistigen Zustande des Weister Antiser und bezüglich der Lösung des Problems hatte sich nicht das geringste verändert.

Um 15. October befanden fich Enogate und Juhel vor bem Frühstück in ihrem Zimmer. Es war etwas kalt. Im Kamin loberte ein luftiges Feuer.

Die junge Frau, beren Sanbe in benen Juhels lagen, fah ihren Gatten ichweigend an. Als fie feine gebrückte Stimmung bemerkte, jagte fie, um ihn auf andre Gedanken zu bringen:

- »Lieber Juhel, begaun sie, Du hast mir ja während Eurer unglücklichen Reise oft geschrieben. Ich habe Deine Briefe aufgehoben und lefe sie immer und immer wieder.
  - Gie erweden in uns nur traurige Erinnerungen, mein Berg . . .
- Ja wohl . . . und boch achtete ich barauf, sie aufzubewahren . . . und bas wird auch stets ber Fall fein. Dieje Briefe haben mir aber nicht alles

jagen können, was Euch begegnete, und die Reise selbst hast Du mir niemals ins einzelne eingebend geschilbert. Willst Du mir hente davon erzählen?

- Bas fonnte bas nüten?
- Es wird mir Bergnugen bereiten! Ich bente mir ba, ich ware mit Dir ju Schiffe . . . in ber Gifenbahn . . . unter ber Rarawane . . .
- Ja, mein Herzblättehen, da brauchten wir aber eine Karte, um Dir unfre Kreuz- und Querzüge Bunkt für Bunkt zeigen zu können?
  - Run, ba fteht ja eine Erbfugel . . . Genugt fie nicht bagu?
  - Volltommen. «

Enogate holte von Juhels Schreibtisch eine mit Metallsuß versebene Erblugel und stellte fie auf ben Tijch vor bem Ramin.

Da Juhel sah, daß es Enogate Bergnügen bereiten würde, setze er sich neben sie, drehte ihr und sich an dem Globus die Seite mit Europa zu und sagte, indem er den Finger über Saint-Malo aussetze:

» Run benn, vorwärts!«

Die beiben einander genäherten Köpse berührten sich, und es ist wohl nicht zu verwundern, wenn zwischen den verschiedenen Punkten dieser Reiseroute dann und wann ein Auß ausgetauscht wurde.

Wit dem ersten Sate sprang Juhel von Frankreich nach Aeghpten, wo Meister Antiser und seine Begleiter nach Suez gekommen waren, dann glitt sein Finger über das Nothe Meer und den Indischen Ocean und hielt im Staate des Imans von Mascat an.

oMh, Mascat! ... Das liegt also hier, sagte Enogate, und bas Gisand Nummer Eins wohl nahe babei?

- Ja, natürlich ein Stud braugen im Golfe!«

Durch eine Drehung des Globus gelangte Juhel dann nach Tunis, wo sie den Banquier Zambuco abgeholt hatten. Er überschritt das ganze Mittelmeer, verweilte ein wenig in Datar, durchschnitt den Acquator, ging an der Küste Afrikas herunter und hielt wieder über der Ma-Jumbabai an.

- . Sier liegt wohl bas Giland Rummer Zwei? fragte Enogate.
- Gang recht, mein Frauchen.

Run mußte er wieber laugs Afrikas hinauf, gang Europa übergleiten und über Ebinburg stehen bleiben, wo sie mit dem Neverend Tyrcomel in Berührung gefommen waren. Sich enblich nach Norden wendend, ruhte der Finger ber beiden Gatten auf den verlassenen Felsen von Spihbergen.

- . Sier ift alfo bas Giland Rummer Drei! rief Enogate.
- Ja, meine Liebe, das Eiland Nummer Drei, wo uns von biefer großen bummen Reife bie ärgste Enttäuschung erwartete!«

Die Erdfugel betrachtent, fag Enogate gang ftill und ftumm ba.

- Bie ist Guer Paicha aber barauf gekommen, jagte fie, diese brei Gilande eins nach bem anbern ju wählen?
  - Das wissen wir eben nicht und werden es ohne Zweifel niemals wissen!
  - Niemals? . . .
- Und boch muffen jene drei Eisande, wenn dem setzten Document zu glanben ift, durch irgend ein geometrisches Gesetz mit einander verbunden sein ... Da ist auch das Wort »Pol«, das mir Kopfichmerzen macht ... «

Während er so sprach und sich sozusagen auf Fragen, die er schon oft aufgeworfen, selbst antwortete, versank Juhel in eine Art Träumerei. In diesem Augenblick schien es, als ob er mit allen Kräften seines Geistes arbeitete, um das dunkle Geheinniß zu enthüllen.

Während er darüber nachjann, hatte sich Enogate dem Globus genähert und ergöhte sich darau, mit dem Finger der ganzen Linie, die ihr Juhel bezeichnet hatte, nachzugleiten. Ihr Zeigesinger ruhte dabei zuerst auf Mascat, dann war er, einen Bogen beschreibend, nach Ma-Pumba gekommen, nachher, unter Berstängerung desselben Bogens, hinauf nach Spihbergen, und wenn sie den gleichen Bogen noch weiter solgte, führte er sie nach dem Punkte der Abreise zurück.

- Bei fieh, rief fie lachelnd, bas giebt ja einen Kreis ... Ihr feid rundherum gefahren ...
  - Rund berum? . . .
  - Ja . . . befter Freund . . . Einen vollen Kreisbogen . . . eine Rundreife . . .
  - Rundreife!« rief Jubel.

Er hatte fich erhoben, that im Zimmer einige Schritte auf und ab, und wiederholte:

. Einen Rreisbogen . . . einen Rreisbogen! . . . «

Darauf tommt er an ben Tisch zurud... er ergreift die Erbkugel... Jeht beschreibt sein Finger noch einmal die Kreislinie auf dieser und er stößt einen Schrei aus...

Dhe and by Google

- . Befunden . . . gefunden! . . .
- Bas benn?
- Das Giland Nummer Bier!«

Der junge Kapitan ift wohl nicht mehr recht bei Berftand . . . Das Giland Runnmer Bier? Unnugglich?

.herr Tregomain, herr Tregomain! ruft Juhel, ber bas Fenster öffnet und bem Nachbar zuwinkt.

Dann tritt er noch einmal an ben Globus, er fragt ibn . . . man möchte fagen, er unterhalt fich mit ber Pappkugel . . .

Eine Minute fpater ist ber Frachtichiffer im Zimmer, und ber junge Rapitan schreit ihm ins Gesicht:

- » Gefunden! . . .
- Ja, was haft Du benn gefunden, mein Junge?
- Ich habe herausgefunden, wie die brei Gilande geometrisch zusammenhangen, und welche Stelle das Giland Rummer Bier einnehmen muß . . .
  - Ift das menschenmöglich!« erwidert Gildas Tregomain.

Und wenn er sich jest Inhel ansieht, kommt es ihm wie Enogate vor, als ob der junge Kapitan übergeschnappt ware.

- »Rein, nein, ruft Juhel, ber ihn verstanden hat, nein . . . ich habe meinen Berftand richtig beisammen! . . . Bort nur gu . . .
  - 3ch höre!
- Die brei Eilande liegen im Umfauge eines und desselben Kreises. Schön! Run benken wir und diese in einer Ebene gelegen und verdinden je zwei mit einer geraden Linie, der Linie, »beren Weiterführung genügt«, wie das Document sagt, und errichten wir einen Perpendikel in der Witte dieser beiden Linien . . . die beiden Perpendikel schwen im Mittespunkte des Kreises, und in diesem Wittespunkte diesem »Pol«, da es sich um eine Kugelschaale handelt liegt das gesuchte Eiland Rummer vier!«

Man erkenut, es war eine sehr einsache geometrische Ausgabe, eine einsache Laune Namylt-Baschas, die er im Einverständniß mit dem Rapitän 36 ins Praktische überseht haben wollte! Und wenn Juhel die Lösung nicht eher gesunden hatte, so lag es unr daran, daß er nicht bemerkt hatte, daß die drei Eilande drei Punkte auf dem nämlichen Kreise einnahmen.

Der hübiche Finger Enogates war es gewejen, ber Diefen breimal gebenebeiten Kreisumfang beschrieben und daburch Die Löjung bes Rathjels ermöglicht hatte!

- » Sollte man's fur möglich halten! rief ber Frachtichiffer immer wieber.
- Es ist aber boch so, herr Tregomain, sehen Sie nur ordentlich hin, so mussen Sie sich bavon auch überzeugen!«

Den Frachtschiffer vor den Globus drängend, bezeichnete er darauf die Linie, in der die drei Eilande lagen, wobei er über solgende Punkte kam, die Kamplk-Pajcha hätte ebenjogut wählen können: Mascat, Bab-el-Manded-Straße, Lequator, Ma-Jumba, Inseln des Grünen Vorgebirges, Bendekreis des Krebses, Cap Farewell auf Grönlaud, Südostinsel von Spihbergen, Admiralitätsinseln, Karisches Weer, Todolsk in Strien, Herat in Persien. Hatte Juhel asso ercht, io mußte das Eiland Nummer Vier den Mittelpunkt dieses Kreises einnehmen, und wenn das sür einen Kreis in der Ebene richtig ist, so gilt das in diesem Falle auch für eine Augelschale, deren Vol den Mittelpunkt bilbet.

Gilbas Tregomain wußte nicht, woran er war, ber junge Rapitan lief hin und her, umarmte ben Globus, füßte aber auch die beiben Wangen Enogates, die jedenfalls verlockender waren, als die bedruckte Pappfingel.

"Sie ist es, die das gefunden hat, herr Tregomain ... und ohne fic ... war' ich niemals auf diesen Gedanken gekommen! . . . «

Und während er sich ganz seiner Freude überließ, fühlte sich Gistas Tregomain ebenfalls von einem Delirium jubilans« befallen. Seine Beine schlenferten nach der Seite, sein Rumpf wiegte sich sin und her, seine Arme bilbeten einen Bogen mit der Grazie einer zweihundert Kiso schweren Spsphide, er rollt von Backbord zu Steuerbord, mehr als jemals die Eharmante Amélie« zwischen den Ufern der Rance, oder die Portalegre« mit ihrer Elephantenladung, und singt mit entsehlicher Stimme das Jubellied Pierre-Servan-Masos:

3ch habe feinen Me . . . Mo me! 3ch habe feinen ri . . . No ri! 3ch habe feinen ri . . . ich habe feinen Meribian!

Sienieden hat jedoch alles ein Ende.

- Bir muffen meinem Ontel Mittheilung machen, fagte Enogate.
- Ihm?... erwiderte Gilbas Tregomain. Ist es rathsam, daß er etwas davon ersährt?
  - Ja, bas verbient überlegt zu werden! erflarte Juhel.

Man rief Nanon herbei. Die alte Bretagnerin wurde mit einigen Worten über die Sachlage unterrichtet, und als Inhel sie fragte, wie sie sich ihrem Bruder gegenüber verhalten sollten, antwortete sie:

- »Wir durfen ihm nichts verhehlen.
- Benn ihm aber boch nur eine Enttäuschung bevorstände, warf Enogate ein, wurde mein armer Onkel biese ertragen konnen?
  - Eine Guttauschung? . . . rief ber Frachtschiffer. Rein, biesmal nicht! . . .
- Das lette Document weist ausdrücklich daraus sin, sette Juhel hinzu, daß der Schatz auf dem Eisand Nummer Bier vergraben liegt, und dieses Eisand befindet sich im Wittelpunkte des Kreises, längs welchen wir gereist sind. Auch ich behaupte, daß diesmal...
  - Ich werde meinen Bruber holen, unterbrach ihn Nanon.

Einen Augenblid barauf trat Meister Untifer in Juhels Zimmer ein. Immer berselbe: unsteten Blides, bustern, forgenvollen Gesichtes.

» Bas giebt es?«

Er fragte das in jenem dumpf grollenden Tone, in bem man einen Funken fortwährenden Ingrimms glühen fühlte.

Juhel berichtete ihm, was vorgegangen, wie das geometrische Bindeglied der drei Eilande gefunden worden war, und aus welchen Gründen das Eiland Nummer Vier nothwendiger Weise den Mittelpunkt jenes Kreises einnehmen m
üsse.

Bum größten Erstaunen Aller gerieth Weister Antiser hierdurch gang und gar nicht in seine gewöhnliche nervöse Erregung. Er zuckte nicht mit dem Munde. Wan hätte sagen mögen, er erwartete diese Mittheilung, sie hätte früher oder später kommen mussen und sie ware nur gang natürlich.

»Wo liegt dieser Mittelpunkt, Juhel?« begnügte er fich zu fragen.

Das war in der That jest bas intereffantefte.

Juhel stellte den Globus mitten auf den Tisch. Ein biegsames Lineal und eine Reißseder in der Hand, verband er, als operirte er auf ebener Fläche, durch eine Linie Mascat mit Ma-Yumba und durch eine zweite Ma-Yumba mit Spihbergen. Auf der Mitte dieser beiden Linien errichtete er dann zwei Perpendikel, deren Kreuzungspunkt genau in der Mitte des Kreises lag.

Dieser Bunkt fiel in das Mittelmeer zwischen Sicilien und dem Cap Bon, gang in die Rabe der Insel Pantellaria.

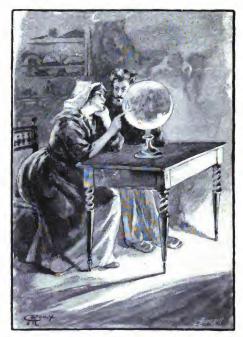

Juhel fah, bag es Enogate ein Bergnugen bereiten murbe . . . (G. 379.)

. Sier, lieber Ontel, bier! erflarte Jubel.

Und nachbem er forgfättig die Parallele und ben Meridian bes Punttes abgelesen, sagte er mit sichrer Stimme:

- ·Siebenundbreißig Grad sechsundzwanzig Minuten nördlicher Breite und zehn Grad breinndbreißig Minuten östlicher Länge von Paris.
- Giebt es benn ba aber auch ein Eiland? fragte Gilbas Tregomain.
  - Es muß eins baselbst vorhanden sein, versicherte Juhel.



Rußte aber and bie beiben Bangen Enogates. (G. 382.)

— Ob eins bort liegt ... bas will ich glauben, Frachtschiffer, ließ sich Meister Antifer vernehmen, ... ob eins bort liegt! Ah, tausend Millionen Milliarben Billionen Wetter, bas fehlte gerade noch!«

llub nach biesem Schwure, ben er so surchtbar laut hervortrompetete, baß die Fensterscheiben erzitterten, verließ er Enogates Zimmer, schloß sich in bas seinige ein und wurde ben ganzen Tag über nicht wieder gesehen.

#### Sedzehntes Capitel.

Gin Capitel, das nur von unfern, nach einigen hundert Jahren lebenben Rindestindern gu lefen ift.

Benn ber Exfapitan von ber Kuftenfahrt nicht ein vollfommener Narr war, was bedeutete bann fein Benehmen, als er bie unzweifelhafte Lage bes Eilands, bas ben Schatz Kamplf. Pajchas barg, enblich erfuhr?

In ben folgenden Tagen — ein plötlicher, unbegreiflicher Rückfall — hatte Pierre-Servan-Walo seine alten Gewohnheiten wieder aufgenommen und lustwandelte, die Pseise zwischen den Lippen und den Kiesel im Munde, auf den Wällen und am Hasen umher. Er war aber uicht mehr er selbst. Ein sardonisches Lächeln umspielte seine Lippen. Er erwähnte des Schatzes nicht mehr, sprach nicht von den früheren Reisen und auch nicht von einer zu unternehmenden letzten, die es ihm ermöglicht hätte, die so viel gesuchten Willionen beimzuholen.

Gilbas Tregomain, Nanon, Enogate und Juhel wußten nicht, woran fie waren. Jeben Augenblid erwarteten fie, daß Meister Antiser ein »Run vorwärtsrufen jollte, er rief es aber nicht.

- » Bas hat er nur? fragte Nanon.
- Den hat man uns vertauscht! meinte Jubel.
- Es ist vielleicht die Furcht, Fraulein Talisma Zambuco heiraten zu muffen! bemerkte der Frachtschiffer. Doch gleichviel . . . wir durfen nicht zugeben, daß er jo viele Millionen im Stiche lagt!

Kurz, unser Malouin war jett ein ganz andrer und Gilbas Tregomain ber, der den Antiser spieltes. Tett nagte der Durst nach Gold an ihm! Das war ja nur logisch. Erst, wo man nicht wußte, ob sich ein Esland finden würde, zog man zu dessen Entdeckung aus, und jett, wo bessen Lage bekannt war, ichwieg Alles davon, dorthin auszuberchen?

Der Frachtschiffer iprach hierüber bes öfteren mit Juhel.

- » Bas fann's nuten?« erwiderte ber junge Rapitan.
- Er fprach barüber mit Nanon.

- Mch, laffen wir ben Schat liegen, wo er liegt!«
- Er iprach bavon mit Enogate.
- »Na, wie mar's, Rteine, breiundbreißig Millionen in Deine Tafche?
- Hier, Herr Tregomain, haben Sie breinnbbreißig Kuffe! Die sind mehr werth!"

Enblich entichloß er fich, Deifter Antifer felbft gur Rebe gu ftellen, und vierzehn Tage nach bem letten Bortommniffe fagte er gu ihm:

- . Mun . . . alter Freund . . . bas Gilanb? . . .
- Belches Giland, Frachtichiffer?
- D, bas Giland im Mittelmeer! . . . Das existiert ba, glaub' ich bestimmt.
- Db es existiert, Frachtschiffer! . . Ich sage Dir, ich glaube an seine Existen fester, als an Deine und meine!
  - Warum geben wir bann nicht babin?
- Dahin geben, Sugwaffer-Seemann? . . . Da wollen wir doch warten, bis uns Riemen gewachsen finb!«

Gildas Tregomain zerbrach sich ben Kopf, was diese Antwort bebeuten sollte. Er ließ ben Muth aber nicht sinten. Freilich, die breiundbreißig Millionen kamen ja weniger ihm, als ben Kindern zu gute. Verliebte benken nicht an die Zukunft. Man mußte für sie darau beuken.

Kurz, er verharrte bei bieser Angelegenheit so zahe, daß Weister Antifer ihm eines Tages erwiderte:

- Drangft Du benn fo barauf, abzureifen?
- Jawohl, ich, alter Freund.
- Du meinft, bag wir bas thun follten?
- Gang gewiß . . . lieber heute als morgen!
- Run gut . . . reifen wir ab! .

Doch mit welchem Tone brachte ber Malonin die letten Worte heraus! Bor ber Abreise galt es aber, sich wegen des Banquiers Zambuco und des Notars Ben Omar klar zu werden. Ihr Verhältniß als Miterbe und Testamentsvollstrecker bedingte: Erstens, daß sie von der Entdeckung des Silands Nummer Vier Kenntuiß erhielten und zweitens, daß sie sich an noch zu bestimmendem Tage auf genanntem Siland einsanden, um der eine seinen Antheil, der andre seine Provision in Empfang zu nehmen.

Meister Antifer hielt vielleicht noch mehr als ber Frachtichiffer barauf, bag alles vorschriftsmäßig zuging. So wurden also zwei Depeichen nach Tunis

und nach Alexandria entsendet, die ein Zusammentreffen mit den beiden Interessenten für den 23. October in Girgenti, der der Lage des letzten Eilandes am nächsten kommenden Stadt, bestimmten, um von dem Schatze Besit zu nehmen.

Bas ben Reverend Tyrcomel anging, sollte biesem sein Antheil zu gelegener Beit zugesenbet und ihm freigestellt werden, seine Millionen in den Forth zu werfen, wenn er sich daran die Finger zu verbrennen fürchtete.

Um Saouk brauchte man sich nicht zu kummern. Ihm kam ja nichts zu, und er verdiente es, seine Strafjahre in finsterm Loche bes Edinburger » Jarl abzusiben.

Nachbem die Reise festgeseht war, wird es niemand wundern, daß sich diesmal Gildas Tregomain brängte, von der Partie zu sein. Erstaunlicher möchte es sein, wenn Enogate sich nicht ebenfalls anschloß. Es wäre kaum zwei Monate nach ihrer Hochzeit gewesen, daß Juhel zugestimmt hätte, sich von seiner Gattin zu trennen, und Enogate gezögert hätte, ihm zu folgen.

Der neue Zug sollte ja bestimmt gar nicht lange währen; man bachte nur hin und zurück zu reisen. Bon ber etwaigen Aufsuchung eines fünsten Eilands sollte in jedem Falle abgesehen werden. Gewiß hatte Kamylt-Paicha seiner schon zu langen Inseltette kein weiteres Glied angeschlossen.

Rein, die Angabe lautete zu bestimmt: Der Schatz lag unter einem der Felsen bes Gilands Nummer Vier und dieses Giland nahm mit mathematischer Sicherheit eine Stelle zwischen der Rufte Siciliens und der Jusel Pantellaria ein.

- Doch muß es eine geringe Ausbehnung haben, bemertte Juhel, ba es nicht einmal auf ben Seetarten angegeben ift.
  - Bahricheinlich!« erwiderte Meister Antiser mit mephistophelischem Lächeln. Das war rein unbegreislich!

Man beschloß zunächst, die schnellsten Beförderungsmittel zu wählen, also so viel wie möglich die Eisenbahnen. Schon gab es einen ununterbrochenen Schienenweg durch Frankreich und Italien, von Saint-Malo bis Neapel. Auf die Kosten kam es nicht an, da man ja jest einige dreißig Millionen einheimsen sollte.

Am 16. October bes Worgens nahmen die Reisenben von Nanon Abschied und beuühten ben ersten Bahnzug. In Paris, wo sie sich nicht aushielten, bestiegen sie ben Schnellzug nach Lyon, überschritten die französisch-italienische Grenze, sahen nichts von Wailand, von Floreuz ober Rom und langten am 20. October in Neapel an. Gilbas Tregomain sühlte sich bezüglich bes Ersolgs

biefes letten Auszugs ebenfo sicher, wie von bem hundertstündigen Schütteln ber Bahnguge abgemattet.

Um nächsten Morgen schon brachen sie zeitig aus bem Sotel Victoriaauf, und Meister Untifer, Gilbas Tregomain, Juhel und Enogate belegten sich Pläte auf bem Dampsboote, das zwischen hier und Palermo verlehrt, und tamen nach schöner, eintägiger Fahrt in der Hauptstadt Siciliens an.

Natürlich war nicht bavon bie Rebe, beren Wunder in Augenschein zu nehmen. Diesmal bachte selbst Gildas Tregomain nicht baran, auch nur eine stücklige Erinnerung an die letzte Reise mitzunehmen, noch voller Andacht den berühmten sicilianischen Bespern, von denen er gehört hatte, beizuwohnen. Nein, stür ihn war Palermo nicht die berühmte Stadt, der sich nacheinander Normannen, Franzosen, Spanier und Engländer bemächtigten, es war weiter nichts als der Abgangspunkt der öffentlichen Fuhrwerke, der gewöhnlichen und der Sitposten, die zweimal wöchentlich in neun Stunden nach Corbeone und ebenfalls zweimal wöchentlich in zwölf Stunden von Corbeone nach Girgenti verkehren.

Nach Girgenti mußten sich unfre Reisenben aber begeben, benn für hier, im alten Ugrigentum an ber Sübfüste ber Insel, war bas Stellbichein mit bem Banquier Zambuco und bem Notar Ben Dmar verabrebet.

Diese Art ber Fortbewegung broht freilich zuweilen mit unangenehmen Bwischenfällen. Die Boststraßen sind hier nicht besonders sicher. In Sicilien giebt es noch Räuberhorden und wird es solche stets geben. Sie gedeihen da, wie die Delbäume und Aloes.

Die Eilpost ging schon am nächsten Tag ab und die Fahrt verlief ohne Störung. Man erreichte Girgenti am Abend bes 23. October, und wenn noch nicht am Ziele, so war man jetzt doch ganz nahe daran....

Der Banquier und der Notar waren richtig' eingetroffen, der eine von Alexandria, der andere von Tunis. D, du unersättlicher Durst nach Gold, was bringst du alles zuwege!

Beim ersten Zusammentreffen wechselten bie beiben Erben feine anbern Borte als:

- Des Gilands ficher, biesmal?
- Gang ficher.«

Doch in wie sarfastischem Tone hatte Weister Antiser geantwortet, und welch' ironische Flamme leuchtete aus seiner Pupille!

In Girgenti irgend ein passendes Fahrzeug zu finden, das konnte weder schwierig noch zeitraubend sein. Im Hasen hier fehlt es weder an Fischerbooten, noch an Küstenfahrzeugen — an Balancellen, Tartanen, Feluken, Speronaren ober an sonst einer Art mittelländischer Seefahrzeuge.

Es handelte sich ja auch nur um einen kurzen Ausslug aufs Weer hinaus, um etwas wie eine Promenade von vierzig Seemeilen nach Westen von der Küste. Bei gutem Winde und wenn man noch am Abend absegelte, mußte man auf dem gesuchten Punkte zeitig genug anlangen, um noch am Vormittage ein Bested machen zu können.

Das Schiff wurde gemiethet. Es hieß die Providenzas und war eine Feluke von dreißig Tonnen, geführt von einem alten Seebar — Lupus maritimus — der diese Gegend seit fünfzig Jahren befuhr. Der kanute hier das Basser! Um zwischen Sicilien bis Malta, oder zwischen Malta und der tunesischen Küste zu jegeln, hatte er die Angen zumachen können!

>Es ist gang unnug, ihn hören ju laffen, mas mir bier vorhaben, Juhel!« Diese Empfehlung bes Frachtichiffers erichien Juhel febr klug und weise.

Der Führer der Feluke nannte sich Jacobo Grappa. Da den Erben Kamylk-Pajchas das Glück einmal lächelte, hätte dieser Jacobo, der zwar nicht französisch sprach, doch hinreichend verstanden, wovon zwischen ihnen etwa die Rede war.

Und dann, ein weiteres Glück, ein — wie man jo sagt — unverschämtes Glück! Zest, im October, ganz nahe der schlechten Jahreszeit, war schon zehn gegen eins zu wetten, daß das Wetter ungünstig, das Weer start bewegt und der himmel bedeckt wäre. Doch nein! Bei mäßiger Frische und trockner Lust wehte der Wind vom Lande her, und als die Providenza unter vollen Segeln absuhr, sag ein herrlicher Wondschein auf den Berghöhen Siciliens.

Jacobo Grappa hatte nur fünf Mann bei sich, diese genügten schon für alle Segelmanöver der Feluse. Das leichte Fahrzeug glitt auf die hohe See hinaus dei so ruhigem Wasser, daß selbst Ben Omar nicht einmal von einem Ansale der Seekrankheit heimgesucht wurde. Noch nie war er bei einer Fahrt in außerordentlich begünstigt gewesen.

Die Nacht verging ohne Zwischenfall und bas Morgenroth verfündigte einen wunderschönen Tag.

Pierre-Servan-Maso benahm sich aber wirklich erstaunlich. Die Hänbe in ben Taschen, die Pieise im Munde und scheinbar gang gleichgiltig, wanderte

er auf bem Berbeck hin und her. Wenn Gildas Tregomain — er eine Beute höchster Erregung — ihn so sah, wollte er gar nicht seinen Augen trauen. Er hatte sich auf bem Borberbeck niedergesetzt. Enogate und Juhel standen bei einander. Die junge Frau war entzückt über die herrliche Fahrt und träumte davon, ihren Gatten auch bei allen seinen Reisen nach sernen Erdtheilen begleiten zu dürsen.

Bon Zeit zu Zeit trat Juhel an den Steuermann heran und gab diesem ben richtigen Cours, wenn die Providenza« zu gerade nach Westen hinaus segelte.

Unter Berucksichtigung ihrer Schnelligkeit rechnete er barauf, baß die Feluke gegen elf Uhr den so ersehnten Punkt erreicht haben musse. Dann begab er sich wieder zu Enogate, was ihm freilich von Gilbas Tregomain mehr als einmal die Ermahnung zuzog:

»Beschäftige Dich nicht so viel mit Deinem Weibchen, Juhel, und bente hubic an bas, was jest unfre hauptsache ift!«

Jest fagte er »unfre Hauptsache«, ber Frachtschiffer. D, welche Wandlung! Und boch war sie nur im Interesse ber jungen Leute erfolgt.

Um zehn Uhr noch kein Stück Land in Sicht. In dem Theile des Mittelmeers zwischen Sicilien und dem Cap Bon trifft man in der Richtung nach Besten außer Pantellaria auch keine bedeutendere Insel. Um eine solche hanbelte es sich aber auch gar nicht, sondern nur um ein Giland, ein einfaches Giland, und nicht weit draußen im Meere.

Wenn der Banquier und der Notar den Blick auf Meister Antifer richteten, da konnten sie sein blipendes Auge, seinen sich bis an die Ohren verlängernden Mund durch die bläulichen Tabakswolken, die er aus der Pfeise blies, kaum erkennen.

Jacobo Grappa begriff nichts von der Richtung, die man hier seiner Felufe gab und ob die Passagiere etwa die tunesische Küste ansausen wollten. Doch das galt ihm schließlich gleich. Er wurde recht gut dafür bezahlt, nach Westen hinaus zu segeln, und das wollte er so lange thun, dis man von ihm verlangte, wieder umzukehren.

Donque, sagte er gu Inhel, sollen wir immer noch weiter nach Sonnenunteraana zu fteuern?

— Ja.

- Va bene!«

Und er steuerte bene.

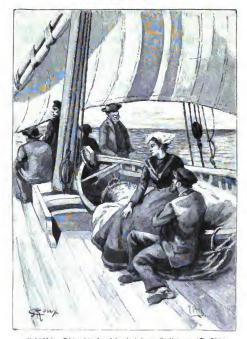

.Beichaftige Dich nicht fo viel mit beinem Beibchen. « (G. 391.)

Um zehneinviertel Uhr begann Juhel, ben Sextanten in ber hand, seine erste Beobachtung, die ihm ergab, daß sich bie Feluke unter 37° 30' nördlicher Breite und 10° 33' östlicher Länge besand.

Bahrend er bas ausführte, sah ihm Meister Antiser, mit ben Augen zwinfernd, von ber Seite zu.

» Run, Juhel? . . .

— Bir befinden uns in ber richtigen Lange, lieber Ontel, und brauchen nur wenige Meilen nach Suben ju fegeln.

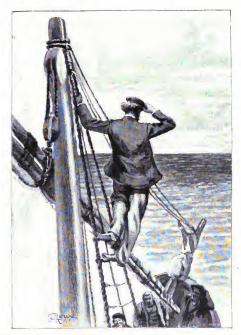

Ueber bie Stridleiter an Badbord fletterte Juhel gur Sohe bes Daftes binauf. (C. 394.)

- Ra, so jegeln wir hinunter, lieber Reffe, immer zu! Ich glaube immer, wir tonnen gar nicht weit genug nach Guben hinunter tommen!«

Da soll einer von diesem außerordentlichsten aller Malonius der Bergaugenheit, Gegenwart und Zukunft ein Wort verstehen! Die Feluke siel nach Backbord ab, um sich Pantellaria zu nähern. Das Auge halb geschlossen und die Lippen zusammengeknissen, überließ sich der alte Schiffer allerhand Muthmaßungen.

Als Gilbas Tregoman einmal ganz in ieiner Nähe ftand, konnte er sich aber nicht überwinden, zu fragen, was die Fremden denn eigentlich hier juchten.
3. Berne. Weister Antifer's wunderdare Abenteuer.

»Unser Taschentuch, das wir früher in dieser Gegend verloren haben! antwortete der Frachtschiffer, den trot seines gutmüthigen Charafters nun doch die üble Laune übermannte.

- Va bene, Signor !.

Um zwölseinviertel Uhr war auch noch kein Felsenhausen in Sicht, und boch mußte die »Providenza« jest an der Stelle des Eilands Nummer Vier schwimmen.

Doch nichts . . . nichts, fo weit bas Ange reichte!

Ueber die Strickleiter an Backbord kletterte Juhel zur Höhe des Mastes hinaus. Bon hier aus überblickte er das Weer in zwölf= bis fünfzehnmeiligem Umkreise.

Nichts . . . immer nichts!

MIs er wieber nach bem Ded herunter tam, trat Zambuco mit bem Notar an ber Seite zu ihm und fragte besorgt:

» Run, Rapitan, bas Giland Rummer Bier? . . .

- Ift nicht in Sicht.
- Bift Du Dir wegen Deiner Berechnung sicher? fette Meister Antifer mit halb spöttischer Stimme hingu.
  - Bang ficher, lieber Ontel.
- Run, herr Neffe, bann muß man annehmen, bag Du noch feine orbentliche Beobachtung auszuführen verstehft. . . . «

Der junge Rapitan fühlte fich tief verlett, und ba fich feine Stirn schon rothete, suchte ibn Enogate burch einen bittenben Wint zu befanftigen.

Gilbas Tregomain glaubte bazwischentreten zu muffen und richtete bas Wort an ben alten Felukenführer.

- . Grappa? . . . begann er.
- Bu Ihrem Befehl.
- Wir fuchen bier nämlich ein Giland . . . .
- Si, Signor.
- Liegt benn fein Giland in biefer Begend bes Meeres? . . .
- Ein Giland? . . .
- Ja.
- Ein Giland, wie Gie es nennen?
- Ja boch, ein Giland . . . er fragt Dich nach einem Giland! wiederholte Meister Antifer mit ben Achseln gudend. Berstehst Du, so ein hubsches,

tleines Giland . . . ein Info . . . Infa . . . ein Infelden! . . . Berftehft Du mich benn nun endlich?

- Entichulbigen Sie, Excelleng! . . . Gine Meine Insel ift es, Die Sie fuchen?
  - Ja mohl . . . rief Gilbas Tregomain. Gibt es hier eine folche?
  - Rein, Gignor.
  - Rein? . . .
- Rein.... Doch es gab einmal eine ... ich habe fie felbft geseben und bin fogar baran ans Land gegangen!
  - Da ans Land gegangen? . . . wieberholte ber Frachtchiffer.
  - Die ift aber verschwunden. . . .
  - Berichwunden? . . . fchrie Juhel auf.
  - Si, Signor . . . feit einunddreißig Jahren . . . bei ber heiligen Lucia! . . .
- Und welches Giland war bas? fragte Gilbas Tregomain bie Sanbe ringend.
- Tausend Kutter und Schuten, Frachtschyrmann, rief Weister Untifer, bas war bas Gisand ober vielmehr bie Insel Julia!«

Die Infel Julia! . . . Da bammerte Juhel plotlich ein Licht auf.

In ber That, die Insel Julia ober Ferbinandea oder Hothan oder Graham oder Nerita — nenne man sie nun, mit welchem Namen es beliebt — biese Insel war an der vorliegenden Stelle am 28. Juni 1831 aufgestiegen. An ihrem damaligen Borhandenseinin war gar kein Zweisel zulässig. Der neapolitanische Kapitän Carrao hatte sich in der Nähe befunden, als der unterseisiche Ausbruch, der sie erzeugte, stattsand. Der Fürst Bignatelli hatte die Feuersanse beobachtet, die ans der Mitte der neugebornen Insel wie ein Stück Kunsteuerwert als leuchtende Garbe emporschoß. Der Kapitän Irton und der Doctor Iohn Davy waren Zeugen dieser nerkwürdigen Erscheinung gewesen. Zwei Monate lang konnte man die mit Schlacken und warmem Sande bedeckte Insel betreten. Der Meeresgrund war es, den hier plutonische Kräste bis über die Wassersstäde hinauf gedrängt hatten.

Im December 1831 hatte sich bas Felsengewirr wieder gesenkt; die Inselwar verschwunden und auf bem Meere ringsum teine Spur bavon weiter zu entbecken.

In dieser so kurzen Spanne Zeit hatte ein unglücklicher Zufall Kamplf-Pascha und ben Kapitan 36 nach diesem Theile bes Mittellanbischen Meeres geführt. Sie suchten ein unbekanntes Eiland und, wahrhaftig! ein solches war das hier, das im Juni jenes Jahres aufgetaucht und im December wieder versunken war. Jest lag der kostbare Schatz gegen hundert Meter tief unter dem Wasser!... Iene Millionen, die der Neverend Tyrcomel hatte ersäusen wollen... hier hatte die Natur das Moral verbessernde Werk vollbracht und es war nicht mehr zu fürchten, daß sie sich zum Nachtheil der Welt auf dieser verbreiteten!...

Sier muffen wir aber mittheilen, bag ber Deifter Antifer bie Sachlage ichon vorher fannte. Als ihm Jubel por brei Bochen bie Lage bes Gilands amifchen Sicilien und ber Infel Bantellaria mittheilte, mußte er gleich, bak es fich um bie Infel Julia handelte. 218 junger Geefahrer mar er haufig genug in die hiefige Gegend getommen, und mußte von bem zweifachen Borgange im Jahre 1831, bei bem ein ephemeres Giland emporgeftiegen mar, bas iebt lanaft wieber breihundert Gug tief unten lag. Ginmal fich barüber richtig flar, hatte er, nach einem Buthanfalle phuc gleichen, endailtig barauf perzichtet. ben Schat Ramplf-Baichas zu heben. Mus biefem Grunde hatte er auch nie von einer letten Sahrt zu beffen Aufluchung gesprochen. Und wenn er Gilbas Tregomain's Drangen nachgab und fich in die Untoften für eine neue nublofe! - Reife fturgte, fo geschah bas aus Gigenliebe, geschah es beshalb, weil er nicht ber am ichlimmften Betrogene bei ber gangen Geschichte fein wollte. . . . Und wenn er ben Banquier Zambuco und ben Rotar Ben Omar zu einem Rusammentreffen nach Girgenti bestellte, fo follten fie bamit bie Strafe für ihre Doppelgungigfeit gegen ihn erhalten. . . .

Indem er fich also an ben maltefischen Banquier und ben ägyptischen Notar wendete, sagte er:

»Ia, ja! Da liegen die Millionen . . . unter unjern Füßen, und wenn Ihr Euern Theil davon haben wollt . . . ei, da braucht Ihr ja nur hinab zu tauchen! Nun vorwärts, ins Wasser, Bambuco! . . . Ins Wasser, Ben Omar!«

Wenn es die beiden Leute jemals beklagten, der nassihrenden Einsabung des Meister Antiser gesolgt zu sein, so war es in diesem Angenblicke, wo der unseutsame Malonin sie mit seinen Sarkasmen überschüttete — während er freilich ganz vergaß, daß er früher ebenso beutegierig wie sie bei dieser Jagd nach dem Schaße gewesen war.

- . Jest ben Bug nach Often, rief Pierre-Servan-Malo, nach bem Lande!
- Wo wir fo glücklich leben werben . . . fagte Juhel.

- Much ohne die Millionen bes Baichas! erflarte Enogate.
- Sapperment . . . wenn man fie benn einmal nicht haben kann! e fette Gilbas Tregomain im Tone komiicher Fronie hinzu.

Nur aus Neugier wollte Juhel jeboch vorher an Ort und Stelle eine Sonbierung vornehmen faffen . . .

Jacobo Grappa tam seinem Buniche topfichuttelnd nach, und als die Schnur breihundert bis breihundertfünfzig Fuß abgerollt war, stieß das Bleigewicht auf eine harte Masse...

Das war die Insel Julia . . . das in dieser Tiefe verlorene Eiland Rummer Bier !

Auf Anordnung Juhels breite bie Felufe nun um. Da fie bamit Gegenwind befam, mußte fie bis jum Hafen bie ganze Nacht über auffreuzen, was bem unglücklichen Ben Omar bie letten achtzehn Stunden Seefrankheit einbrachte.

Der Morgen war schon etwas vorgeschritten, als die »Providenza« nach bieser fruchtlosen Expedition am Hafenquai von Girgenti anlegte.

Als die Paffagiere aber sich eben von dem alten Schiffer verabichieden wollten, trat biefer auf den Meister Antifer zu und jagte:

- . Ercelleng?
- Run, was willst Du?
- Ich möchte Ihnen noch eines fagen . . .
- So fprich ... Freundchen ... fprich !
- -- Eh, Signor, alle Hoffnung ift boch noch nicht aufzugeben! . . . «

Pierre-Servan-Maso richtete fich in die Sohe; es war als ob ein Blitz wieder erwachter Habgier in seinem Auge aufleuchtete.

- . Richt alle hoffnung? . . . erwiderte er.
- Nein . . . Excellenz ! . . Die Jusel Jusia ist seit Ende des Jahres achtzehnhunderteinundbreißig versunken, doch . . .
  - Doch . . .
  - Seit dem Jahre achtzehnhundertfünfzig hebt fie fich wieder ...
- Wie mein Barometer, wenn gut Wetter wird! rief Weister Antiser aus vollem Hasse auflachend. Leider, wenn die Insel Julia mit ihren Willionen ... unsern Willionen!... wieder erscheint, sind wir nicht mehr da ... auch Du nicht, Frachtschiffer, denn dann dürstest Du erst als Wehrhundertjähriger sterben!...

— Was boch nicht sehr wahrscheinlich ist, meinte der Extapitän der Charmante Amélie.

Was der alte Seemann gesagt hatte, scheint sich thatsächlich zu bewahrheiten. Die Insel Julia steigt, allmählich wieder zur Obersläche des Mittelmeeres empor...

Nach einigen hundert Jahren könnten die wunderbaren Abenteuer bes Weister Antifer vielleicht eine ganz andre Lösung finden!

Enbe.

# Inhalt.

| Erster Theil.                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erftes Capitel. In bem ein unbefanntes Schiff mit unbefanntem Rapitan auf unbefanntem Meere nach einer unbefannten Insel such 1 |
| 3meites Capitel. Borin einige unentbehrliche Erflärungen gegeben werben 19                                                      |
| Drittes Capitel. Borin bas Giland in einen biebesfichern Gelbichrant verwandelt wird 27                                         |
| Biertes Capitel. Borin Meifter Untifer und ber Rheber Gilbas Tregomain, zwei                                                    |
| einander fehr unahnliche Freunde, dem Lefer vorgestellt werden                                                                  |
| Fünftes Capitel. In bem Gilbas Tregomain große Muhe hat, bem Meister Untifer                                                    |
| nicht zu widersprechen                                                                                                          |
| Sechstes Capitel. Erftes Scharmugel zwijchen Abenbland und Morgenland, mobei                                                    |
| bem Morgenlande vom Abendlande arg mitgespielt wirb 62                                                                          |
| Siebentes Capitel. Borin eine andre, wenig angiehenbe Berfonlichfeit, namens                                                    |
| Razim, ihren Born über Ben Omar ausgießt                                                                                        |
| Achtes Capitel. Borin ber Lefer einem Quartett ohne Mufit beiwohnt, an bem auch                                                 |
| Gildas Tregomain theilnimmt                                                                                                     |
| Reuntes Capitel. Borin auf einer Rarte bes Untifer'ichen Atlas ein Buntt mit                                                    |
| Rothstift gang genau eingezeichnet wirb                                                                                         |
| Behntes Capitel. Mit einem turgen Bericht über bie fcnelle Fahrt bes Dampfers                                                   |
| -Steersman von Saint-Malo nach Bort-Sarb                                                                                        |
| Elftes Capitel. Borin Gildas Tregomain erflart, daß fein Freund Antifer ichlieflich                                             |
| überschnappen fonnte                                                                                                            |
| 3wölftes Capitel. In bem Saout fich entschließt, die Galfte bes Schabes Rample-                                                 |
| Baichas zu opfern, um fich bie anbre Salfte gu fichern                                                                          |
| Dreigehntes Capitel. In bem Gilbas Tregomain ziemlich gludlich auf einem                                                        |
| »Schiff ber Bufte- fegelt                                                                                                       |
| Bierzehntes Capitel. Borin Meister Antifer, Juhel und Gilbas Tregomain einen                                                    |
| recht unangenehmen Tag in Sohar zubringen                                                                                       |
| Fünfgehntes Capitel. Borin Juhel für feinen Outel und beim herrlichften Better ber Belt eine Sobenmeffung vornimmt              |
| Sechzehntes Capitel. Das völlig schlagend beweift, baß Kamplf-Pajcha seine See-                                                 |
| fahrten mirklich his nach dem Wolf non Oman ausgehehnt hatte                                                                    |

Geite

## Bweiter Theil.

| Erftes Capitel. Gin Brief Juhels an Enogate, worin bie Abenteuer, beren Gelb            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meister Antiser war, mitgetheilt sind                                                   |
| 3meites Capitel. Borin ber Miterbe Antifer's in gewohnter Beife vorgestellt wird 212    |
| Drittes Capitel. Borin Meifter Antifer fich einem fo unfinnigen Borichlage gegen-       |
| über fieht, daß er die Flucht ergreift, um nicht darauf antworten zu muffen 222         |
| Biertes Capitel. In dem der ichredliche Rampf gwischen Abendland und Morgen-            |
| land zu Gunften des letteren ausgeht                                                    |
| Fünftes Capitel. Borin Ben Omar Gelegenheit findet, bie beiden Arten bes Fort-          |
| fommene, gu Baffer und gu Lande, genügend gu vergleichen 246                            |
| Sechstes Capitel. Borin bie Bortonumniffe aufgeführt find, bie bie Bahnfahrt (??)       |
| bon Bona nach Algier und die Schiffahrt von Algier nach Datar bezeichneten 260          |
| Siebentes Cavitel. Borin verichiedene Greigniffe und Zwischenfalle ergahlt merben,      |
| die die Reisenden zwischen Dafar und Loango erlebten                                    |
| Achtes Capitel. Borin gezeigt wird, bag es nicht gerathen ift, eine gewiffe Art Baffa-  |
| giere an Bord eines afritanifchen Ruftenschiffes aufzunehmen 279                        |
| Reuntes Capitel. Borin Meifter Antifer und Zambuco erflaren, daß fie das ihnen als      |
| Buffinchteftatte bienende Giland vor grundlicher Durchindning besfelben nicht verlaffen |
| merben                                                                                  |
| Behntes Capitel. Borin Meifter Antifer und ber Banquier Zambuco ungehener               |
| lange Nasen bekommen                                                                    |
| Elftes Capitel. Borin Meifter Untifer und feine Genoffen einer Predigt bes Reve-        |
| rend Threomel beiwohnen, die ihnen gang und gar nicht gefällt                           |
| 3molftes Capitel. Worin man fieht, daß es nicht leicht ift, einen Clergyman gu          |
| bewegen, daß er das fagt, was er zu verschweigen beschloffen hat                        |
| Dreigehntes Capitel. Worin man bie britte Rolle ober ben Berrathere biefer tragi-       |
| tomilden Geschichte verschwinden sehen wird                                             |
| Bierzehntes Capitel. Borin Meister Antifer ein neues, mit dem Monogramm                 |
| Rampll-Bajchas unterzeichnetes Document auffindet                                       |
| Fünfzehntes Capitel. Worin man ben Finger Enogates einen Rreis beschreiben              |
| feben wird, und welche Folgen diese unschuldige Spielerei haben foll 371                |
| Sechzehntes Capitel. Ein Capitel, bas nur von unfern, nach einigen hundert Jahren       |
|                                                                                         |



# DO NOT REMOVE SLIP FROM POCKET



Ing zed by Google

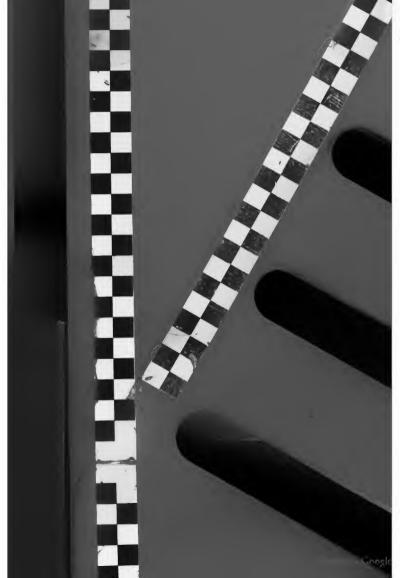

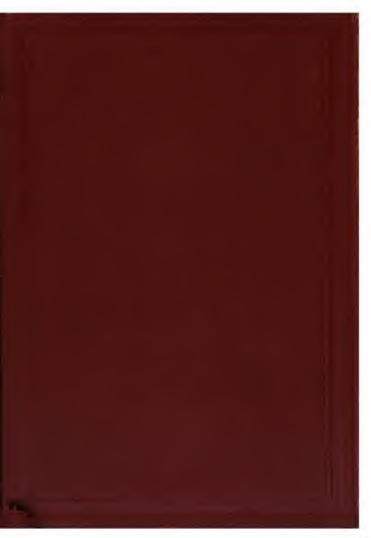

Dig and by Google

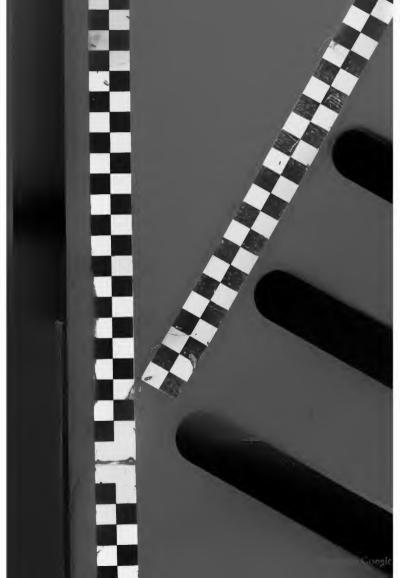

